

# WILHELM BODE.

# DIE KENNINGAR

IN DER

# ANGELSÄCHSISCHEN DICHTUNG.

MIT AUSBLICKEN AUF ANDERE LITTERATUREN.



DARMSTADT & LEIPZIG

EDUARD ZERNIN

1886.

829.1 B63k

DRUCK VON C. W. LESKE IN DARMSTADT.

MERRN DR. ERIK BRATE
IN UPSALA UND
MERRN DR. JAMES W. BRIGHT
IN BALTIMORE

ALS EIN ZEICHEN FREUNDSCHAFTLICHER ERINNERUNG.

173082

complete Wester will special

Ter eine Erstlingsarbeit veröffentlicht, hat das schöne Recht, sich seiner Lehrer zu rühmen. Ich werde meine strassburger Studienzeit stets in gutem Andenken bewahren und vornehmlich die drei Gelehrten dankbar verehren, die mich in meinen germanischen Studien leiteten. Herr Dr. Fr. Kluge, jetzt Professor in Jena, führte mich ein in unsere Wissenschaft und flösste mir Lust und Liebe dazu ein; Herr Professor Dr. E. MARTIN war mir in allen Zweigen derselben ein Lehrer und Berater, und seiner wunderbaren Herzensfreundlichkeit muss auch ich mit Freuden oft gedenken; der Geschichtschreiber der angelsächsischen Litteratur, Herr Professor Dr. Bernhard ten Brink, war mein Wegweiser in der Anglistik, durch seinen Rat und seinen Tadel hat er die vorliegende Arbeit wesentlich gefördert und verbessert; doch wolle man mich nicht dahin verstehen, als ob er nun für die ganze Anlage derselben oder für alle Einzelheiten eine Verantwortung übernehmen würde.

Mit besonders herzlichem Grusse sende ich mein Werkchen an die beiden jungen Universitätslehrer, denen es gewidmet ist. Mit dem einen wie mit dem andern habe ich in Strassburg manche unvergessene Stunde geselligen Studiums verlebt, und wenn uns auch jetzt wieder die weite See scheidet: wir bleiben vereint in gleicher Liebe zur gemeinsamen altgermanischen Vorzeit.

Wilhelm Bode.

at the country of the state of the real method was the sen as an inch of the Samuel

In der angelsächsischen Poesie begegnen uns häufig ungewöhnliche, umschreibende Ausdrücke an Stelle der allgemein üblichen, einfachen Begriffsbezeichnungen. Wo z. B. von einem Könige die Rede ist, gebraucht der Dichter Wörter wie Goldgeber, Ringspender, Hortwart, Wunscherfüller u. dgl., statt gehen sagt er Waffen tragen, Strassen messen, Spuren legen. Solche Ausdrücke nennen wir mit dem Namen, den die substantivischen Umschreibungen in der altnordischen Poetik hatten, Kenningar. Eine Kenning ist demnach eine etwas entlegene, seltene Bezeichnung für einen Begriff, für den ein allgemein gebrauchter Terminus vorhanden ist, ein Terminus, der so nahe liegt, dass man ihn erst umgehen muss, um zu der Kenning zu gelangen. Stellvertretungswörter oder Fürnamen könnten wir diese Ausdrücke anders nennen, zuweilen auch Pronomina, wenn die Bezeichnung noch frei wäre. Die Kenning spielt oft die gleiche syntaktische Rolle wie das Pronomen, sie macht die Wiederholung desselben Wortes entbehrlich:

> swylce zeac monad zeômran reorde, sinzed sumeres weard, sorze beoded ... Seef. 54.

Oft wird sie von vorn herein statt des eigentlichen Namens gebraucht:

zylleð zr âz hama, zûðwudu hlynneð scyld scefte oncwyð. Finnsb. 6.

Am liebsten steht die Kenning als Appsition:

pæs sý pâm hâlzan ponc, pæt hê ûsic zeweorpade, wuldres ealdor, êce dryhten, in ealle tîd! Seef. 122.

Ehe wir den angelsächsischen Kenningarn näher treten, wollen wir sie erst noch einmal verlassen; wir werden sie in einem deutlicheren Lichte sehen, ihre Eigentümlichkeiten leichter erkennen, wenn wir sie mit ihren Geschwistern aus anderen Zeiten und anderen Ländern vergleichen können.

Auch bei dem jetzt lebenden Geschlechte ist eine beträchtliche Zahl von Kennigarn gang und gäbe. Den Gebrauch einiger verlangt der gute Ton und die Rücksicht auf die Gefühle unseres Nächsten: die bekannten euphemistischen Wendungen. Eine andere Gruppe bilden die Beinamen, Scheltnamen und Kosenamen: die Perle von Meppen statt Exzellenz Windthorst, da geht das Heupferd gerade vorbei statt Herr Soundso geht vorbei, wann kommt mein Engel? wenn man eine Braut oder ein geliebtes Kind meint. Andere Fürnamen lassen sich nicht so bequem in Gruppen bringen, höchstens etwa nach ihrer Beliebtheit bei verschiedenen Lebensaltern und verschiedenen Ständen oder nach ihrer örtlichen Verbreitung. Die Ortsgruppe Berlin z. B. würde sehr zahlreich werden. Man braucht nur die hauptstädtischen Gerichtsverhandlungen zu lesen, um Dutzende witziger oder vorgeblich witziger Kenningar zu finden; wir wollen unsere Leser nicht an Kunstnamen erinnern, die so leicht in das Gedächtnis zurückkehren.

Nützlicher dürfte es sein, einige Beispiele aus der englischen Umgangssprache anzuführen: Dizzie (Lord Beaconsfield), the Grand Old Man (Gladstone), the G. O. Collars (Gladstones Vatermörder), John Bull, Sandy, Paddy, Uncle Sam, Brother Jonathan (Bezeichnungen für Engländer, Schotten, Iren, Amerikaner), Jehu (cabman), Boniface (the licensed victualler, the publican), to eaves-drop (horchen), mortar-board (die college-cap der Studenten), chimney-pot (tall hat, silk hat), a weed (ein Glimmstengel), sandwiches (bordmen), growlers oder feverboxes (fourwheelers).

Wenn wir unsere Liste moderner Kenningar im Geiste vermehren und sie dann näher betrachten, so kommen wir alsbald zu folgenden Ergebnissen:

Uneigentliche Bezeichnungen werden am liebsten gebraucht von ungebildeten oder halbgebildeten Leuten, die schreibend oder redend eine Anstrengung machen wollen, oder deren seelische Thätigkeit besonders angeregt ist. Personen von guter logischer Schulung, von sog. formaler Bildung, Gelehrte, die nach sachgemässer und bestimmter Auffassung der Begriffe streben, umgehen möglichst die uneigentlichen Benennungen, die so oft die Begriffe verdunkeln, die Phantasie ablenken und manchmal schwer an Voraussetzungen sind, wie z. B. der Seelenbräutigam für Christus und die unbefleckte Jungfrau für Christi Mutter. Menschen von ernster und gründlicher Verstandesbildung befleissigen sich in der Regel eines schlichten Stiles, eines direkten Ausdruckes, sehen streng auf den terminus technicus. Ungebildete und Halbgebildete lieben und üben bei Gelegenheit den reichen und schwülstigen Stil, der die Gedanken möglichst auf Umwegen und in konventionellen Formen halbverstandenen Phrasen, Sprüchwörtern, hochklingenden geflügelten Worten - zum Ausdruck bringt. Kenningar passen in diesen Stil sehr gut, sie sind indirekte und allermeistens konventionelle, formelhafte Benennungen.

Junge und jugendliche Menschen gebrauchen in der Regel mehr Kenningar als alte, Frauen mehr als Männer. Personen von lebhafter Einbildungskraft und starker Empfindung lieben sie: die junge Mutter an der Wiege, der Jüngling, der der Geliebten schreibt, die betende Bäuerin, das Marktweib, das dem kritischen Käufer nach unverrichteter Sache ein längeres Vale nachruft, sie wiederholen reichlich altgeprägte und schaffen neue Kenningar.

Man bildet Kunstnamen für Dinge, die aus irgend einem Grunde unsere fühlende und vorstellende Seele besonders anregen, die Liebe, Hass, Abscheu, Staunen, Spott hervorrufen. Es ist nicht auffallend, dass im Kladderadatsch gerade Fürst Bismarck mit der Kenning ER bezeichnet wird, oder dass die Deutschen soviele Stellvertretungswörter für das Trinken und seine Folgen haben.

Ein sehr grosser Bruchteil der jetzt üblichen Kenningar ist witziger oder witzelnder Art: darin unterscheiden sie sich wesentlich von denen früherer Zeiten, wie die üppige Pflege des Witzes unsere Kultur überhaupt gegen das geistige Leben unserer Frühzeit charakteristisch unterscheidet.

Gehen wir nun von der Gegenwart aus rückwärts! In der Litteratur des vorigen Jahrhunderts werden wir nicht viele Umschreibungen suchen; das Zeitalter der Aufklärung, Voltaires, Kants, Goethes konnte ihnen nicht günstig sein. Wohl aber das Jahrhundert des dreissigjährigen Krieges. Für Anregung der Phantasie und Erschütterung des Gemütes hat es genug gethan, und das bischen halbverstandene Altertum war nicht im stande, eine entsprechende Ausbildung des Verstandes zu bewirken. Man wird sogleich an Marini, die Pretiösen und an die zweite schlesische Schule denken. Marini sagte das klingende Atom, die gefiederte Stimme, der federbekleidete lebende Hauch, die klangreiche Feder, das geflügelte Lied . . . ,et tout cela pour dire un rossignol!' (Voiture). Aehnliche Ausdrücke liebte die Pretiöse, statt cheminée sagte sie siege de Vulcan, statt un verre d'eau: un bain interieur, die Nase nannte sie la porte oder les escluses du cerveau, und wenn es regnete, sprach sie das gebildete Wort: le troisième element tombe. (Vgl. Le grand dictionnaire des Prétieuses ... par le sieur de Somaize). Selbst Frau von Sevigné greift gern zu den Ausdrücken der Astrée. Elle ne va pas au clair de lune, mais aux rayons de la belle maîtresse d'Endymion.' Die deutschen Dichter des ausgehenden XVII. Jahrhunderts bestätigen wieder unseren Satz, dass Gefühl und Phantasie die Kenningar schaffen und zwar für diejenigen Begriffe, von denen sie am stärksten angeregt werden. Hoffmannswaldau, Lohenstein und Genossen zeigen ein urkräftiges Interesse an galanten Dingen, an Frauenschönheit im Allgemeinen und im Speziellen und gerade für solche Gegenstände haben sie auch einen verblüffenden Reichtum an indirekten Namen. So spricht Anselm von Zigler von den alabasternen Bergen der Liebe und dem geballten Schnee schöner Damen (Asiatische Banise, hgg. von Bobertag, Kürchners D. N. L., pp. 50. 127), und Hoffmannswaldaus Phantasie kennt keine Grenzen mehr, wenn es sich darum handelt, die Geliebte mit Zunamen zu beehren:

Amanda, liebstes Kind, du Brustlatz kalter Herzen, Der Liebe Feuerzeug, Goldschachtel edler Zier, Der Seufzer Blasebalg, des Trauerns Löschpapier, Sandbüchse meiner Pein, und Baumöl meiner Schmerzen, Du Speise meiner Lust, du Flamme meiner Kerzen...

u. s. w. bis zum Schluss des Sonettes.

Als verliebte Kenningar können wir die meisten uneigentlichen Benennungen dieser Schlesier bezeichnen; verliebte Kenningar aber dürfen wir ebensowenig wie witzige bei den Angelsachsen oder ihren germanischen Zeitgenossen suchen: die grosse Rolle der Frau in der Gesellschaft, die Bedeutsamkeit der Geschlechtsliebe für die meisten Menschen, die Vertiefung und mannigfache Bereicherung des Verkehrs zwischen Mann und Weib, die sich in unserem Jahrtausend bald mehr, bald minder bemerklich machen, alles das zeigt sich nur in geringen Spuren bei unsern altgermanischen Vorfahren.

Eine so starke Vorliebe für uneigentliche Ausdrucksweise, wie sie im siebzehnten Jahrhundert allgemeine Mode geworden war, finden wir in Deutschland zu keiner Zeit wieder; wir könnten Kenningar aus den Litteraturen aller Jahrhunderte sammeln, aber nirgends wäre die Ernte reichlich. Auch nicht einmal in den ältesten Denkmälern unserer hochdeutschen Dichtung; leider haben wir zu wenig alte Reste, um sichere Schlüsse machen zu können. Im Heliand dagegen hätten wir guten Gewinn bei leichter Mühe, noch reicher blühen die Kenningar bei den Angelsachsen — um von den Skandinaven nicht zu reden — oft möchte man sagen: sie wuchern.

Ich habe etwa alle poetischen Denkmäler der Angelsachsen auf Kenningar hin durchgelesen, nur die Psalmen und einige Zaubersprüche habe ich nicht berücksichtigt; die geprüften Denkmäler zählen zusammen 23639 Langzeilen. In diesen finden sich für 54 Begriffe an 900 Kenningar, die zusammen etwa 2500 Mal belegt sind. Durchschnittlich findet sich also in je 9 oder 10 ags. Versen eine Kenning. Wenn wir uns die Freiheit nehmen, die Anzahl Stellver-

tretungswörter, die sich in 100 Zeilen eines Gedichtes finden, Prozente zu nennen, so ergibt sich für die umfangreicheren Gedichte folgende Prozentreihe:

4,6  $^{0}/_{0}$  Rä., 5,8  $^{0}/_{0}$  By., 6,9  $^{0}/_{0}$  G. B., 7,1  $^{0}/_{0}$  Sal. Sat., 7,2  $^{0}/_{0}$  Dan., 7,7  $^{0}/_{0}$  Metr., 8,5  $^{0}/_{0}$  Jud., 9,0  $^{0}/_{0}$  Jul., 9,9  $^{0}/_{0}$  B. 10,0  $^{0}/_{0}$  El., 10,7  $^{0}/_{0}$  Ex., 11,0  $^{0}/_{0}$  G. A., 11,7  $^{0}/_{0}$  An., 11,9  $^{0}/_{0}$  Gû., 12,0  $^{0}/_{0}$  Phön., 13,7  $^{0}/_{0}$  Cri., 15,0  $^{0}/_{0}$  Kreuz, 15,0  $^{0}/_{0}$  Physiologus, 15,2  $^{0}/_{0}$  Cri. Sat., 16,0  $^{0}/_{0}$  Chron., 18,0  $^{0}/_{0}$  Hy.

In den Resten des alten Heldenepos finden sich 108 Kenningar, die in der angelsäschsischen Poesie sonst nicht vorkommen, meist Ausdrücke, die sich auf das Kriegshandwerk oder auf Leben und Sterben beziehen. Der Verfasser der Genesis A hat 54 Kenningar für sich allein; in den 9 Gedichten, die ten Brink in seiner Litteraturgeschichte Cynewulf zugeschrieben hatte, finden sich 258 Kenningar, die nur in diesen Denkmälern begegnen.

Woher dieser erstaunliche Reichtum, warum dieser Eifer, das überlieferte Erbe immer noch mit eigenem Gute zu vermehren?

Zunächst erinnern wir uns daran, dass eine kräftige Phantasie und ein leicht und tief erregbares Gemütsleben die Kenningar gedeihen lassen, dass dagegen eine strenge Schulung im logischen und sachgemässen Denken gegen die Entwickelung und Blüte eines reichen Stiles wirken. Viele unter unseren angelsächsischen Gedichten entstanden nun zwar in einer Zeit, wo die Gelehrsamkeit in England durch eingewanderte Südländer und ihre Schüler in schneller Folge Knospen, Blüten und Früchte zeitigte, aber diese Gelehrsamkeit war wenig geeignet, die Kräfte des Verstandes zu schärfen und der Phantasie die Flügel zu beschneiden. Um nur an einiges zu erinnern, so war ihr Hauptgegenstand, die lateinische Sprache, jene Allerweltsgelehrtensprache, die seit Jahrhunderten von Schriftstellern verschiedenster Nationalität und verschiedenster Bildung gemisshandelt wurde, nicht etwa das reine und idiomatische Latein Ciceros und Caesars. Die Naturwissenschaft eines Beda regte die Phantasie eher an zu kühnerem Fluge, als dass sie ihr engere Kreise vorgeschrieben hätte, und die Theologie der Zeit mit ihrem Symbolisieren und Bibelauslegen und Hineingeheimnissen beschäftigte gleichfalls öfter die dichtende Seele, als die verständig abwägende, untersuchende, forschende und kritisierende.

Die Angelsachsen standen noch vollständig in jener poetischen Jugendzeit, wo die Menschen Metaphern wie aus einem grundlosen Brunnen schöpfen. Jugend und Halbkultur, wo wir diese bei einem Volke finden, können wir auch einen reichen Stil und gewöhnlich auch einen reichen Kenningarschatz voraussetzen, eine Lust am indirekten Ausdruck, für die in hochgebildeten Zeiten das Verständnis zu fehlen pflegt. Beispiele kann man in sprachphilosophischen Werken finden; ich verweise z. B. auf Farrar, Language and Languages, New-York, 1878, Ch. XIX und XX, wo Kalmücken, Araber und Hebräer zur Vergleichung herangezogen werden.

Wenn metaphorische und weiterhin alle indirekten Benennungen bei den Angelsachsen beliebt sein mussten, so hatte der Dichter seine Gründe, sie noch ganz besonders gern und oft zu gebrauchen. Sie boten ihm eine Gelegenheit, seine Kunst zu zeigen, seine Genossen zu übertreffen, seine Bildung' leuchten zu lassen, und solche Gelegenheiten waren äusserst selten: denn dass man ganze Stoffe oder neue Formen erfinden könne, daran dachte er nicht; seine Aufgabe war, überlieferten Stoff in überlieferte Formen zu giessen, nur in allerlei Nebenwerk konnte er eigenes Wissen und Können glänzen lassen, in eingeschobenen Anecdoten, in Reimspielereien, aussergewöhnlichen Kenningarn u. dgl. So kamen schon viele altgermanische Dichter auf die abscheuliche Idee, die Ronsard in der Vorrede zu seiner Franciade ausspricht: "Les excellens poëtes nomment peu souvent les choses par leur nom propre.

Was aber vor allen Dingen den grossen Kenningarreichtum bewirkte, ist nicht, wie manche meinen, die Entwickelung der epischen Poesie aus der lyrischen, oder die OV. altgermanische Leidenschaftlichkeit, die sich nicht von den Begriffen losreissen kann, ohne sie auf alle mögliche Weise zum Ausdruck gebracht zu haben, sondern das ist der Stabreim. Wäre der Stabreim nicht, so hätte die sächsische Dichtung nur ein Drittel ihrer Kenningar und ihrer Appositionen. Kenningar und Appositionen — oft sind ja die Kenningar auch Appositionen — dienen namentlich zum Flicken, zur Ausfüllung der zweiten Halbzeile, zum Weiterkommen. Man sieht das so recht deutlich an den reisemüden Männern, die in 38 Zeilen Heliand (640 ff.) viermal als stabreimtragende Appositionen auftreten. Oder wenn man für Kenningar ein Beispiel wünscht, so lese man etwa Metr. d. Boeth. XX, 267 ff.:

> Onliht nû på eagan ûsses môdes Mid pînum leohte, lîfes wealdend! Forpæm pû eart sio birhtu, bilewit fæder, Sôđes leohtes and bû selfa eart Sio fæste ræst, fæder ælmihtiz, Eallra sôdfæstra. Hwæt! pû sôfte zedêst Pæt hi pî selfne zesion môten! Pû eart eallra pinza, peoda wealdend, Fruma and ende! Hwæt pû, fæder engla, Eall pinz birest êđellîce Bûtan zeswince.

Man sieht, die fünf eingefügten Kenningar für Gott haben mit dem Inhalt ihrer betreffenden Zeilen nichts zu thun, geben auch kein klares Bild von Gott; ihre einzige Tugend ist, dass sie den erforderlichen Stab tragen und den Dichter aus der Verlegenheit helfen. - Auch in die erste Halbzeile passt oft der eigentliche Ausdruck nicht und man wählt unter den Kenningarn diejenige, die dem Metrum am besten genügt; so hatte man eine natürliche Vorliebe für zweistäbige Kenningar, solcher giebt es z. B. 68 unter den 294 Kunstnamen für Gott, und den meisten von diesen sieht man an, dass sie als Nachweis der Existenzberechtigung nichts weiter haben als ihre beiden Stäbe.

Noch weiter kann man die Wirkung der Alliteration verfolgen. Die Kenningar sind zumeist Verbindungen zweier

Nomina, sei es, dass sich dieselben zu einem zusammengesetzten Worte vereinigen, sei es, dass sie getrennt nebeneinanderstehen, das eine vom andern abhängig: lîffruma, lîfes fruma. Das erste Glied trägt den Stab. Nun lässt sich bei diesen Kenningarn und allen ähnlichen Wortverbindungen oft beobachten, dass das erste Glied für die Bedeutung des Ganzen, also auch für die Uebersetzung des Sinnes, herzlich wenig wichtig ist; es liegt immer der Verdacht nahe, dass dieses erste Glied nur seines Stabreims wegen vorhanden ist. Beispiele zu geben, die nicht angefochten werden können, ist schwer, aber man prüfe die folgenden: beod cyning, beod fruma, beod sceada, leodsceada, dê dhata, de a thata, de a tzedâl, he a h bezn, he a henzel, u penzel, u pheofon. brymcyninz, sizora sôđcyninz, sô & fæder, enzla e a dzifa, lîfes le o h t fruma, enzla o r dfruma, êce e a d fruma — cynezôd, cynerôf, Gârdene u. v. a. m. Würde man nicht einfach enzel sagen statt heahenzel, wenn der Stab vokalisch wäre? Was ist upheofon, ûfhimil, mehr als heofon? Was beodcyning mehr als cyning, sôdfæder mehr als fæder? Behaghel übersetzt im Glossar seiner Heliandausgabe biodarbedi, grosses Leid, biodgumo, trefflicher Mann, biodwelo, höchstes Gut, biodquâla, grosse Marter, dagegen biodkuning, König, biodskađo, Verderber, biodgod, Gott. Mit welchem Rechte dieser Unterschied? Weshalb sagt der Dichter gerade se rîca rêdbora, se rîca ræsbora, hâliz hyrde, ealwealda enzelcynna. heofoncyninga hyhst, heofona heahcyning u. s. w. u. s. w.? Es ist nicht ganz unnütz, auf diese Versflickerei und Lückenstopferei, auf diesen hohlen Wortkram hinzuweisen; befangen von dem Reiz, den Dichtungen aus einer jugendfrischen, unverfälscht germanischen Zeit für unsere Zeit der Kultur und Ueberkultur haben, beurteilen wir sie meist zu günstig, öfter aber noch die Dichter, die doch nicht wert sind, den Grössen späterer Zeiten den Schuhriemen zu lösen.

Um gerecht zu bleiben, müssen wir nun hervorheben, dass sehr viele Kenningar ihr Dasein ihrem eigenen Werte verdanken. Es ist für den Menschen ein Bedürfnis und eine Freude, seine Kräfte gebrauchen, sich nach allen Seiten hin ausleben zu können. Namentlich schafft es ihm Vergnügen, wenn in guten Stunden diejenigen Vermögen thätig werden, die gewöhnlich bei den nötigen Beschäftigungen des Alltagslebens und aus Mangel an Anregung in den Hintergrund treten. Zu diesen Vermögen gehört besonders die Phantasie, zu den Mitteln, die Phantasie zu lebendiger Thätigkeit zu veranlassen, die Benennung der Begriffe durch Kenningar. Es ist von einer Schlacht die Rede, da wird das Schwert beado-leoma genannt, das Bild steht vor uns: der Recke hält das Schwert hoch, die Hand am Griffe, die Sonnenstrahlen treffen das blanke Eisen, es leuchtet auf wie eine Feuerslamme. Oder der Dichter spricht vom Meere mit den Namen zanotes bæd und sezelrâd: wir sehen die Flut vor uns, ein Vogel schiesst aus den Lüften und taucht in das Wasser, Ringe bilden sich um den Punkt, wo er verschwunden. Und in der Ferne blinkt ein Segel, das langsam verschwindet.

Wir sehen, die Kenning hat hier dieselbe Kraft wie anderwärts das Epitheton ornans, nur dass das Epitheton zahmer, massvoller ist, dass die Beibehaltung des eigentlichen Namens ein allzukühnes Abschweifen der Phantasie verhütet. Kenning und schmückendes Beiwort ersetzen einander: die angelsächsische Dichtung ist reich an Kenningarn, arm an anregenden, gutgewählten Epitheten, die homerischen Gedichte sind arm an Kenningarn, aber reich an schönen schmückenden Beiwörtern. Die angenehme Arbeit, das althellenische und das altgermanische Epos nach ihren stilistischen Gemeinsamkeiten und Eigentümlichkeiten zu vergleichen, müssen wir unseren Lesern überlassen; wir beschränken uns darauf, an zwei Beispielen zu zeigen, wie der griechische Dichter durch das eine Mittel, der angelsächsische durch das andere die Gegenstände veranschaulichen und charakterisieren. In den ersten Gesängen der Ilias ist mit folgenden Ausdrücken von Stoss- und Wurfwaffen die Rede: δξὸ δόρο VI 134, ἔγχος οξυόεν V 568, VIII 514, δξὸς γαλπός V 558, μείλινον έγχος V 655, έγχος χάλκεον ΙΙΙ 317, VI 31,

δόρυ φαεινόν IV 496, ἔγχος μαχρόν V 45, III 254, δόλιχον ἔγχος IV 533, δολιχόσκιον ἔγχος III 346, VII 213, ἔγχος πελώριον V 594, ἄλκιμον ἔγχος III 338; im Beowulf finden sich an Kunstnamen für den gleichen Gegenstand: ord, æsc, æscholt, heresceaft, wælstenz. mæzenwudu, þrecwudu. Folgende Epitheta treten in den ersten 8 Gesängen der Ilias für ναῦς auf: θοή I 371, 308, 300, ὁκύπορος I 421, II 351, ποντοπόρος II 14, ὁκεὶα VIII 197. πολυκληίς II 74, ἐύσσελμος II 170, μιλτοπάρηος II 637, κορωνίς II 392, γλαφυρά II 454, μέλαινα I 141, 306, II 170; und der Beowulfdichter hat folgende Kenningar für das Schiff: flota, sêzenza, ŷdlida, brentinz, wudu, sæwudu, sundwudu, wundenstefna, bundenstefna und hrinzedstefna.

Wir sehen, weshalb Kenning und Epitheton die gleiche Wirkung haben, weshalb der Dichter das eine oder das andere, oder beide der schlichten Begriffsbennung vorzieht: sie haben ähnlichen Ursprung und ähnlichen Zweck wie die poetische Figur pars pro toto: sie heben eine Eigenschaft, eine Thätigkeit, einen Teil ihres Begriffes besonders hervor, beschränken ihn dadurch und machen ihn in seiner Einseitigkeit leichter fasslich.

Hier erkennen wir einen wesentlichen Unterschied zwischen den Alltagsnamen und den Kunstnamen, zwischen eigentlicher Benennung und Kenning: die Kenningar sind einseitige Bezeichnungen, die eigentlichen Namen umfassende, vollständige, allseitige. Ursprünglich zwar waren die eigentlichen Namen auch einseitig, ursprünglich drückten sie auch nur eine charakteristische Eigenschaft oder Thätigkeit ihres Begriffes aus; mit der Zeit aber empfand und verstand man ihre Abstammung und rechte Bedeutung nicht mehr, und so wurden sie objective Namen, die den ganzen Inhalt und Umfang des Begriffes meinen ohne Hervorhebung des einen oder des anderen.

Wenn wir die Worte Meer, Gott, Schwert, König hören, so sind die Worte nicht schuld, falls wir nur an gewisse Eigenschaften ihrer Begriffe denken, etwa an das Salzige des Meeres, an die Ewigkeit Gottes, an die Schärfe des

Schwertes, an die Freigebigkeit des Königs. Die Kenningar aber, die an dieselben Begriffe erinnern wollen, heben mit Absicht gewisse Seiten derselben heraus; sie sind auf den ersten Blick als einseitige Bezeichnungen zu erkennen: seultstreum, se êca, ecz, se zoldzifa. Natürlich hebt derjenige, der solche Ausdrücke gebraucht, gerade das an den Begriffen hervor, was ihn besonders interessiert, was ihm charakteristisch erscheint, was ihm zuerst in den Sinn kommt, oder was ihm Gelegenheit gibt, Geist und Wissen zu zeigen, ausser wo er durch formale Gründe, durch Metrum und Stabreim, zum Gebrauch bestimmter Wörter veranlasst wird. Die Namengebung charakterisiert den Namengeber, und so dürfte es angezeigt sein, dass wir uns über die Art der Namengebung, die Wege der Namenfindung bei den kenningarbildenden Angelsachsen unterrichten.

Eine Reihe angelsächsischer Kunstnamen können wir als geradeswegs malende bezeichnen; sie bringen Farbe und Gestalt der Dinge direct zum Ausdruck: se blaca feond, se swearta zwst, hellehinca Teufel, se neowla zrund, se heolstra hâm, se enza hâm, se deopa sead, þæt swearte sûsl Hölle, se torhta, beorht cyninz Gott, sio scîre scell, sceldbyriz Himmel, þes zrêna wonz, se wîda zrund Erde, seo fealu flôd Meer, wundenstefna, bundenstefna, hrinzedstefna Schiff, eoforcumbol, zylden zrîma Helm, zeolorand Schild, zrêzhama, hrinznet, wridene wælhlence Brünne.

Manche Dinge wechseln Aussehen und Thätigkeit nach ihrer räumlichen oder zeitlichen Ausdehnung; sie können vollständig von der Einbildungskraft nicht erfasst werden. Maler und malende Dichter bannen solche Gegenstände in räumliche und zeitliche Schranken und bewältigen sie in ihren Teilen. Kenningar, deren Einseitigkeit darin besteht, dass sie nur bestimmte räumliche und zeitliche Momente ihrer Begriffe zum Ausdruck bringen und diese festhalten, können wir als fixierende, festhaltende Kenningar zu einer zweiten Gruppe der malenden Kenningar zusammenstellen: ûtzeofa Gatte, healszebedda Gattin, zoldes brytta, beahzifa, frumzûr, heretêma König, sweordpleza, æscpleza,

hondræs, swyrdzeswinz, handzemôt, wâpenzewrixle, borda zebrec, zârmittinz Kampf, lindhæbbend, gârberend, sceotend Krieger, hleahtorsmid Sänger, mêwes êđel, fîfelwêz, zanotes bæð, seolhwaðu, hranrâd, swanrâd, sezelrâd, sioleða bezonz Meer, foldwez, burza zesetu, þes zrêna wonz Erde, sundbûend, burhsittend Menschen, windsele, wyrmsele Hölle, wuldorzeflozen, helwarena cyninz, hellehinca Satan, enzla cyninz, swezelcyninz Gott.

Eine dritte Gruppe der malenden Kunstnamen vereinigen wir als durch <u>Vergleichung malende Kenningar</u>. Sie sind Vergleiche, die in einen Ausdruck zusammengedrängt sind. Wir sondern sie in 5 Unterabteilungen.

#### I. Belebte Wesen werden untereinander verglichen:

Mit einem erwachenden Menschen vergleicht man das Kind, das den Mutterleib verlässt (wacan, onwacan, ûwacan), mit einem Weggehenden: den Sterbenden (zewitan, for tzewîtan, flet of zifan, sît), mit einem Messenden: den Reisenden (merestrête metan, medostîz zemetan, mîlpađas metan), mit Jemand, der eine Truhe aufschliesst, einen Schatz zu Tage bringt: denjenigen, der seine Gedanken redend kund thut (wordhord onlûcan, w. onwreon, w. onspannan, tôđum ontynan), mit einem Lehrer und Lenker: Gott (lîfes lâreow, lîfes lâtteow), mit einem Steuermann: Gott (se steora), mit einem Heerführer: Gott ebenfalls (duzeđa dûdfruma), mit einem Gastgeber: Gott wiederum (sawla symbolzifa), mit einem Hirten, der eine Herde leitet und versorgt: den König (rîces hyrde, folces hyrde), den Teufel (synna hyrde), Grendel (fyrena hyrde), den Drachen, mit dem der greise Beowulf kämpft (fyrena hyrde) und Gott (heofona hyrde, tungla hyrde, peoda hyrde, rîcena hyrde); mit einem Könige: Satan (helwarena cyning, se ofermôda cyninz, mordres mânfrea) und Gott (cyninz, enzla cyninz). Mit Wölfen werden verglichen: die Krieger (scildtreca, hildewulf), der Teufel (se awyrzda wulf), Grendel und Grendels Mutter (heoruwearh, seo brimwylf).

II. Belebte Wesen werden mit leblosen Dingen verglichen:
Gott ist gleich einem Lichte und gleich einer Gemme
(bat ce leoht, leohtes leoht, wuldres leoma — wuldres zim).

III. Leblose Dinge werden mit lebendigen Wesen verglichen — Personifikationen:

Der Morgenstern ist ein Herold (forrynel), das Schwert ein Freund (zûdwine), die Waffen sind wie Menschen, die sich versammeln, mit einander wetteifern, einander hassen (mecza zemâna, zârmittinz, pleza, wscpleza, lindpleza, searonâd, sperenâd, eczhete, billhete, cumbolhete Kampf), die Angriffswaffen wie beissen de und stechende Tiere (billes bite, sweordes bite, heorudryne Wunde, hildenâdre Pfeil). Mit Rossen werden die Schiffe verglichen (wâzhenzest, sûhenzest, sundhenzest, sûhenzest, sûndhenzest, sûhenzest, plezen, ûie man von der Kette loslässt, die Worte (lûtan word ût faran, beadurûne onbindan, meoto onsûlan).

### IV. Leblose Dinge unter einander verglichen:

Mit einem Besitztum, einer Wohnstätte, einer Burg: das Meer (hwales êdel, mêwes êdel, fîfela zefeald, fifelcynnes eard) und der Himmel (enzla eard, fridzeard, wuldres byriz). Mit einem Hause, einer Halle: die Hölle (se enza hûm, heolstorhof, morđorhûs, sûsla hûs, zrornhof, wyrmsele), das Grab (moldærn foldærn, sandhof, deadreced, eordhûs), das Schiff (ŷdhof, sundreced, merehûs) und der menschliche Leib (bânhûs, bânsele, sâwelhûs, feorhhûs, feorhbold — die Seele heisst bânhûses weard); mit einem grossen Gebäude wird auch die Welt verglichen; das Dach ist der Himmel (under rodores hrôfe auf Erden), der anderwärts als ein Gewölbe oder als eine Schale aufgefasst wird (under heofones hwealfe auf Erden, sio scîre scell). Einem gefüllten Gefässe, Becher oder Fass, vergleichbar ist das Meer (wûzfatu, ŷđa ful, lazustreama ful) und der menschliche Leib (bânfêt, lâmfæt, lîcfæt, eordfæt). Mit einer Fessel: das Eis (wælrûp, forstes bend), mit Eiszapfen: das hängende, triefende Blut (hildezicel), das auch der Schweiss der Schlacht genannt wird (swât, headuswât). Einem Gewande gleich ist das Segel am Maste (merehræzl), die Brünne (zræzhama, zoldhama) und der Leib des Menschen (lîchama, flæschama), gleich einer schmückenden Gemme: das Auge (heafodzim), und die Sonne (zim, wuldres zim, swezles zim, heofones zim), gleich einer Sonne: das Auge (heafdes sezl). Lichter und Kerzen sind die Sonne (heofonleoma, swezles leoht, rodores condel, merecondel), die Sterne (heofoncondel) und das Schwert (leoma, hildeleoma). Gleich einer Maske ist der Helm (headuzrîma, herezrîma, zylden zrîma).

V. Abstracta werden mit Konkreten verglichen. Allegorie:
Die Seele ist wie die See (heoroworda zrund — "Mein
Herz gleicht ganz dem Meere . . ." Heine); der Tod wie
ein mordgieriger Kriegsmann (wîza wælzîfre).

Die Kunstnamen in den drei Gruppen, die wir bis jetzt bildeten, entspringen zumeist aus der Phantasie des Dichters und wenden sich an die Phantasie der Hörer, sie haben die Kraft, die Begriffe zu versinnlichen, sie sind mehr oder minder wirksame poetische Mittel. Viele Kenningar dagegen haben ihre Quelle in der nachdenkenden, unterscheidenden, sich erinnernden, wissenden Seele, sie sind zu nüchtern, verständig und kalt, als dass sie unsere Phantasie und unser Gemüt, also das wahre Reich der Dichtkunst, zur Anteilnahme anregten. Definierende Kenningar können wir die folgende Gruppe nennen:

Thräne =  $w\hat{e}zdropa$ ; Menschen =  $z\hat{a}stberend$ , reord-berend, eordwaran; sterben = feorh wid  $fl\hat{e}sce$  ealdre  $zed\hat{e}lan$ ; Brünne =  $herep\hat{a}d$ , hildesceorp, beadohræzl, fyrd-ham, heresyrce; Schild = finzra zebeorh; Speer = welstenz, precwudu; Himmel = upeard, enzla eard. In einigen der ebengenannten uneigentlichen Namen wird schon auf Nutzen und Zweck der Dinge hingewiesen, die folgenden drei nennen die Gegenstände mit dem Teile, auf dessen Vortrefflichkeit es besonders ankommt: ord Speer, ecz Schwert und rand Schild.

Eine fünfte Gruppe nennen wir episodische Kenningar. Sie regen die Phantasie zuweilen an, aber nicht zu deutlicherem Auffassen der betreffenden Begriffe, sondern zu abschweifendem Fluge, zur Beschäftigung mit Dingen, die mit der Haupthandlung nur in losem Zusammenhange stehen; sie haben gewöhnlich den Zweck, die "Bildung" des Dichters zu zeigen: Wêlandes zeweore, hanwdeore smidu, fêla lûf, homera lûf, lûf für Schwerter, fæder tyrnzeweore für Sonne, frôd fyrnzeweore für Erde, zodes handzeweore für den Menschen, lûmfat. læmen, zreothord für den menschlichen Leib.

Wir könnten noch fortfahren, Gruppen zu bilden für andere Kenningar und für bereits aufgeführte, denn manche Kenning passt natürlich in verschiedene Fächer; aber diese Beispiele mögen für eine allgemeine Charakteristik genügen.

Sind nun alle diese Kenningar angelsächsisches oder altgermanisches Eigentum? Die allermeisten sicherlich, doch nicht alle. Keltische Entlehnungen wären denkbar, die Entnahme von religiösen Kunstnamen aus der Bibel, unmittelbar oder mittelbar, steht ausser Zweifel, auch ist eine Einwirkung des lateinischen, namentlich des christlich-lateinischen Sprachgebrauchs nicht abzuweisen, denn unsere ags. Denkmäler sind zumeist im Original oder in der letzten Ueberarbeitung in Klöstern niedergeschrieben, wo angelsächsisches und lateinisches Lesen und Dichten oft nebeneinander gepflegt wurden: da waren gegenseitige Beeinflussungen natürlich. Wenn ich an eine vollständige Bewältigung meiner Aufgabe hätte denken können, so hätte ich mich nicht auf gelegentliche Anmerkungen beschränken dürfen, sondern hätte die den Angelsachsen bekannten lateinischen Schriftsteller, also etwa diejenigen, die Alcuin als Eigentum der Bibliothek zu York erwähnt, eingehend vergleichen müssen. Ich konnte den dazu nötigen Mut nicht fassen und tröste mich nun mit den geringen unanzweifelbaren Ergebnissen, die die Litteraturgeschichte von derartigen Vergleichungen bisher gehabt hat, wiewohl doch so viele Litterarhistoriker von einem krankhaften Eifer befallen sind, mit Hülfe der beliebten, aber unsicheren Methode, aus Aehnlichkeiten auf Einwirkungen zu schliessen, überall neue Entdeckungen zu machen. Wir lassen also die Frage, wo angelsächsische Kenningar Uebersetzungen lateinischer sind und wo lateinische Schriftsteller und angelsächsische selbständig zu gleichen Ausdrücken gelangt sind, offen; wir möchten aber hervorheben, dass nicht etwa nur Dichter an der Kenningarverbreitung Anteil haben, sondern oft auch Prosaiker, Gelehrte. Ich denke besonders an Rätsel und Dialoge und hebe unter diesen heraus die auf ältere Ouellen zurückgehende Disputatio regalis et nobilissimi juvenis Pippini cum Albino Scholastico', die W. Willmanns in Haupts Zeitschrift XIV, 530 ff. veröffentlicht und besprochen hat. In ihrem ersten Teile finden wir die verschiedenartigsten Fragen: ,Was ist das Wort, das Leben, der Mensch, der Schlaf, der Zahn, der Himmel, das Meer, der Frühling, die Hoffnung?' Die Antworten sind Ausdrücke, die meistens als Kenningar verwandt werden könnten. Z. B. Pippinus: Quid est mors? Albinus: Invitabilis eventus, incerta peregrinatio, lacrimae viventium, testamenti firmamentum, latro hominis, Umschreibungen, die auf das Schönste passen zu ags. Kenningarn wie woroldrieden, ealdorlazu, se deora sit, bealusit, tîdeze, wîza wælzîfre. Aber was darf man aus solchen Aehnlichkeiten schliessen?

Wirklich Sicheres und Zweifelloses können wir auch nur selten feststellen, wenn wir versuchen, die überlieferten Kunstnamen in verschiedene Altersklassen einzureihen. Unsere Denkmäler liegen zwar oft Jahrhunderte weit auseinander, aber das bedingt vor tausend Jahren nicht die grossen stilistischen Unterschiede, welche moderne Dichtungen aus verschiedenen Zeitaltern aufweisen. In den Frühzeiten der Völker schreitet die Entwickelung des Geschmackes, der ganzen Kultur mit langsamen, schwerfälligen Schritten vorwärts. Was vor zwölfhundert Jahren neu war, blieb Jahrhunderte hindurch in der Mode, ward immer wieder vorgetragen, immer wieder überarbeitet, immer wieder abgeschrieben, konnte noch in späten Geschlechtern nach Form und

Inhalt schaffende Sänger beeinflussen. Dabei waren keine gelehrten, antiquarischen Interessen wirksam; das Alte blieb, weil der Geschmack sich nicht wesentlich änderte. Wir können wohl im Grossen und Ganzen die angelsächsischen Gedichte in verschiedene Perioden einordnen, eine genauere Chronologie aber haben wir noch zu hoffen, wenn einmal ein fleissiger Forscher alle grammatischen, metrischen, stilistischen und kulturhistorischen Kriterien auf alle Denkmäler anwendet; möchten ihm meine Kenningarlisten von einigem Werte sein! Auch denen, die sich mit Autorfragen beschäftigen, empfehle ich sie; ich habe selber die Kenningar in den Cynewulf zugeschriebenen Dkm. verglichen und neige zu der Anschauung, dass uns in der Ausdrucksweise dieser Dichtungen - die Bruchstücke des Physiologus mitgerechnet - nicht nur dieselbe Zeit, sondern auch dieselbe Individualität entgegentritt. Näher auf die Cynewulffrage einzugehen, dagegen sträubt sich mein Gewissen, denn wenn man es gehörig in die Länge und Breite zieht, so lässt sich das Thema ,Die Kenningar in den Cynewulf zugeschriebenen Dichtungen' besser als manches andere zu einer Doctordissertation verwerten.

Vorläufig müssen wir uns mit der oberflächlichen Chronologie begnügen und versuchen, unsere Kenningar, so gut es geht, nach Alter und Herkunft zu sondern. Schon Rönning (Beowulfquadet, p. 141) bemerkt, dass es sehr wünschenswert und interessant sei, "at foretage en ordning og gruppering af dem (Umschreibungen) i forhald til den tid, som havde frembragt dem, hvorved vi vilde få et stykke kulturhistorie, der kunde give vigtige oplysninger om andslivets udvikling, om hvilke tanker, fölelser og forestillinger der var oppe til en vis tid, og hvilket poetisk udtryk slägten vas i stand til at giver dem." Rönning führt auch drei Regeln auf, nach denen eine solche Untersuchung anzustellen wäre. 1) p. 142: Jo kunstigere og mere indviklet en omskrivning er, desto yngre er den og omvendt. 2) p. 143: Hvis én og samme omskrivning forekommer hos to eller flere grene af den fälles stamme, er der en vis sandsynlighed

for, at den hörer til den äldste og oprindeligste, og er bleven dannet, för stämmen delte sig. 3) En simple og naiv tid griver först til at omskrive synlige ding, medens det kräver större åndelig udvikling at omskrive föleser, stemninge o. s. v.

Zu diesen Regeln kommt man ohne weiteres. Wenn man die Sache probiert, so verliert man mehr und mehr die Hoffnung, viel mit ihnen anfangen zu können. Die dritte Regel führt uns nicht weit, für Gefühle und Stimmungen giebt es keine Kenningar, da keine ständigen abstrakten Benennungen da waren, wohl aber sehr alte bildliche Bezeichnungen (Weinhold, Spic. form. VI). Die Kenningar für gehen, reden, sterben, Tod u. s. w. sind auch in einer naiven Zeit geprägt. Gegen die zweite Regel lässt sich sagen, dass mit der Trennung der einzelnen Stämme der litterarische Verkehr unter ihnen noch nicht aufhörte. Die Dichter hatten ein Wandergewerbe. Stoffe und Formen trugen sie von einem germanischen Lande zum andern. Es war lange ein litterarischer Verkehr zwischen Angelsachsen und Skandinaven, Cynewulfs Sprachgebrauch stimmt oft mit dem altnordischen überein und nicht immer ist die Annahme einer gemeinsamen urgermanischen Quelle möglich. Und wie viele christliche Kunstnamen haben nicht die Engländer mit den Festlandgermanen gemeinsam! Es können ja aber auch dieselben Kenningar von verschiedenen Stämmen geprägt sein, ohne dass eine Abhängigkeit stattfand. Alle Germanen waren geistig ähnlich beanlagt, sie mussten in denselben Bahnen fortschreiten, auch wenn sie nicht mehr mit einander gingen.

Nach der ersten Regel sollen die künstlichen, eine längere Entwickelung zeigenden Kenningar jüngeren Ursprungs sein. Ja, wer will da Richter sein?! Wir können wohl sagen, ein moderner Dichter sei an dieser oder jener Stelle gesucht und überkünstlich; bei den Dichtern alter Zeiten ist das sehr schwer; wonach wir suchen müssen, kann ihnen nahe gelegen haben. Ausdrücke wie hildezicel für Blut, zanotes bad für Meer, homera lâf, fêla lâf für Schwert erscheinen uns als der

Gipfel von Ueberkünstlichkeit, und doch ist an ihrem hohen Alter kein Zweifel möglich.

Die Rönningschen Regeln sind also nur halb zuverlässig, aber leider haben wir keine besseren Mittel, als diese Regeln. und so werden wir sie denn bei der Aufzählung der angelsächsischen Kenningar, die die folgenden Blätter bieten sollen, im Gedächtnis behalten; wir werden unsern Lesern namentlich so weit es in unsern Kräften steht, die Gelegenheit bieten, den Kenningarschatz der Angelsachsen mit dem anderer Völker zu vergleichen. Die Kunstnamen im Heliand habe ich selbst gesammelt, sie machen Anspruch auf Vollständigkeit; die übrigen machen diesen Anspruch nicht und ich muss meine Leser bitten, sie durch eigene Hinzufügungen zu vervollständigen. Was ich biete, ist teilweise die Frucht eigenen Lesens, teilweise aus gelehrten Arbeiten verschiedener Verfasser zusammengeschrieben, die lateinischen Synonyma und Epitheta der eigentlichen Namen z. B. aus Whittaker's Improved Edition of Valpy's Gradus ad Parnassum (London, 1844), der sich auf den Sprachgebrauch der lateinischen Dichter stützt, und die altnordischen Kenningar besonders aus dem Corpus Poeticum Boreale von Vígfusson und Powel - für eingehendere Belehrung verweise ich auf A. Hofmanns Arbeit Der bildliche Ausdruck im Beowulf und in der Edda', Engl. Stud. VI, 163 ff., auf Weinholds Spicilegium formularum, auf Möbius "Ueber die altnordische Sprache" p. 22-24 und auf desselben Verfassers Kieler Universitätsschrift vom Jahre 1874 "Islendingadrápa Hauks Valdísarsonar. Erwähnen will ich ferner die Münsterschen Dissertationen von Schemann (Die Synonyma im Beowulfsliede. Hagen 1882), von Ziegler (D. poet. Sprachgebrauch in d. sog. Cädmonschen Dichtungen. Münster 1883) und von Jansen (Btr. zur Syn. und Poetik d. ält. Dicht. Cynewulfs. Münster 1883). Auf Richard Heinzels Schrift ,Ueber den Stil der altgermanischen Poesie', Strassburg 1875, brauche ich wohl kaum hinzuweisen; ich verdanke dem schönen Buche namentlich die Anregung zu meiner eigenen Studie.

So lückenhaft meine vergleichenden Listen leider bleiben mussten, zuweilen ermöglichen sie uns doch, angelsächsischen

Kenningarn gemeingermanischen oder altarischen Ursprung zuzusprechen; und aus den Stellen, die innerhalb der angelsächsischen Listen angegeben sind, müssen wir weitere Schlüsse ziehen. Zwei Perioden können wir oft deutlich unterscheiden: eine vorcynewulfische und eine, die Cynewulf eröffnet. Denn Cynewulf macht Epoche in der angelsächsischen Litteratur; mit ihm endet diejenige altgermanische Zeit, wo der Dichter nichts ist, als ein Sprachrohr der Vergangenheit; mit ihm beginnt eine neue Zeit, eine Zeit der christlichen Bildung, in der sich die Dichter ihrer Kunst oder ihrer Fertigkeit bewusst werden, denn sie bleiben Kunsthandwerker wie ihre Vorfahren. Es ist charakteristisch, dass Cynewulf seinen Namen in seinen Werken nennt: ,ich bin der Dichter Cynewulf, bin viel erfahren und weiss auf das kunstvollste Lieder zu würken'. Bei Cynewulf und seiner Schule zeigt sich ein bewusstes Vermehren des Kenningarschatzes, ein bewusstes Suchen nach Variationen und neuen Bildern.

Wir haben noch nicht gesagt, für welche Begriffe die Angelsachsen Kenningar besitzen. Nach den früheren Auseinandersetzungen werden wir nicht im Zweifel sein um die richtige Antwort: Für diejenigen Begriffe, die den angelsächsischen Dichter besonders interessieren mussten. Je nach der Individualität des Dichters und nach dem Stoff der Dichtung ist der Kreis der Kunstnamen verschieden: im alten Volksepos spielt das Kriegswesen eine besondere Rolle, in den lyrischen Gedichten das Seewesen, in den Dichtungen Cynewulfs und seiner Zeit die Gegenstände des christlichen Glaubens. — "Liebe Kinder haben viele Namen."

Für folgende 54 Begriffe sind Kenningar vorhanden: Auerochs, Auge, Blut, Brünne, Brust als Sitz der Seele, Eis, Engel, Erde, auf Erden, Fisch, Gatte, Gattin, geboren werden, gehen, Gott, Grab, Harfe, Helm, Herr, Hirsch, Himmel, Hölle, Kampf, König, Königin, das Kreuz Christi, Krieger, Kuckuk, leben, der menschliche Leib, Meer, Menschen, Morgenstern, Pfeil, Rabe, reden, Sänger, Schild, Schiff, schweigen, Schwert, Seefahrer, Segel, Sohn, Sonne, Speer, sterben, Stern, Teufel, Thräne, Tod, Walfisch, Wolf und Wunde. Diese Begriffe wol-

len wir für unsere Besprechung in folgende Gruppen zusammenstellen:

I. Der Mensch und das menschliche Leben: Menschen — der menschliche Leib — die Brust als Sitz der Seele — Auge — Thräne — Blut — geboren werden leben — sterben — Tod — Grab — gehen — reden schweigen.

II. Die Gesellschaft: Gatte — Gattin — Sohn — Herr — König — Königin — Sänger — Harfe.

III. Das Kriegswesen: Krieger — Brünne — Helm — Schild — Stoss- und Wurfwaffen — Hiebwaffen — Wunde, Verwundung — Kampf.

IV. Das Seewesen: Meer — Eis — Schiff — Segel— Seefahrer.

V. Das Tierreich: Auerochs — Hirsch — Wolf; Kuckuk — Rabe — Adler; Fisch — Walfisch.

VI. Die sichtbare Welt: die Erde, auf Erden — Sonne — Stern — Morgenstern.

VII. Die Welt des Glaubens: Himmel — Hölle — Teufel — Engel — Gott — das Kreuz Christi,

## Der Mensch und das menschliche Leben.

Unter den Kenningarn für den Begriff Menschen unterscheiden wir drei Abteilungen, denen wir die Ueberschriften geben könnten: 1. Belebte und beseelte Wesen', 2. Erdbewohner', 3. Kinder von Menschen'. Namentlich geistliche Dichter heben das Seelische am Menschen hervor. Cynewulf drückt den Unterschied zwischen ihm und den Tieren noch genauer aus, indem er auf seine Sprachbegabtheit hinweist, Cynewulf gibt überhaupt unsern Begriff durch die mannigfachsten und ausgebildetsten Nebennamen wieder. Als Bewohner der Erde werden die Menschen von den verschiedensten Dichtern umschrieben, zuweilen sprechen sie von Strandanwohnern und in Burgen lebenden, wobei sie jedoch alle Menschen meinen: dieselbe kühne pars pro toto, die wir im Beowulf finden, wo wir auch unter Süddänen, Ostdänen, Ringdänen, Speerdänen immer alle Dänen zu verstehen haben. Auch hier können wir wieder den Einfluss des Stabreims erkennen! Die Neigung Menschenkinder und Kinder der Männer statt Menschen zu sagen, die mit der Neigung übereinstimmt, Personen als Söhne oder Töchter ihrer Väter zu bezeichnen - von der Mutter ist in alten Denkmälern seltener die Rede -, ist gleichfalls allen Dichtern gemeinsam, sie ist gemeingermanisch: Gemeingermanisch sind ferner Ausdrücke, die die Menschen lebende Wesen und weitverbreitetes Volk nennen, dagegen kommt der Name Geschöpf Gottes erst in späterer Zeit auf.

Der menschliche Leib, namentlich der Oberkörper, ist nach altgermanischer Auffassung das äussere Gewand der Seele oder des Lebens. Diese Anschauung ist gemeingermanisch, *lichoma* finden wir überall; die Angelsachsen bilden mannigfache Variationen dieses Vergleiches, namentlich schaffen der Beowulfdichter und Cynewulf neue Metaphern. Die weitverbreitete Sage, dass der Mensch aus Erde geformt sei, spiegeln einige Umschreibungen wieder, die uns bei christlichen Dichtern begegnen.

Als Sitz der Seele gilt für das ganze germanische Altertum, wie für das arische, der Knochenpanzer der Brust, nicht die Stirn. Neu oder nicht national ist die Antwort auf die 41. Frage der Prosafassung des Salomon und Saturn, wonach der Sitz der Seele an drei Orten ist: im Gehirn, im Herzen und im Blute. Vgl. Adrian und Ritheus 23 und Bedae Coll. et Flores 2.

Die altheimische Anschauung ist:

"snyttro in breostun pår bið þæs monnes môdzeþoncas." Dkspr. II, 2: 123.

Die Alten waren keine meditierenden Menschen wie wir Modernen, sie waren Gefühlsmenschen, sie handelten nach Gefühlen in manchen Lagen, wo wir erwägen. Und wenn ihr geistiges Leben besonders erregt war, so spürten sie es am ersten im Brustkasten, das Herz pochte, der Athem ging schnell und tief: hreder innan weoll. Und wie bei stürmischer See die schwarzen Fluten des Grundes an die Oberfläche gepeitscht werden, so kamen bei heftigem Wallen des Innern, wenn der Mann dem verhassten Gegner gegenüber stand, die Worte zum Vorschein (wordes ord purhbrae breostes hord B. 2792), die sich wie Schwerter in des Feindes Brust senken. S. Dkspr. II, 51 ff.

Solche Vergleiche erklären die Kenning heoroworda zrund und unser im tiefsten Herzensgrunde.

Noch eine andere Vorstellung führte zu der Ansicht, dass die Seele in der Brust wohne. Aus der Brust kommt der Atem, so lange der Mensch atmet, lebt er, mit dem Atem schwindet das Leben, mit ihm die Seele; die leere Seelenbehausung bleibt zurück, ihr Bewohner, bûnhûses wegrd, hat sie verlassen. So

berühren sich und gehen in einander über die Begriffe Atem, Leben, Seele; die Lateiner nannten die Seele anima vom Atmen und bei den Angelsachsen sind Leben und Seele fast identische Begriffe.

In ältester Zeit dachte man wenig an das innere Leben des Menschen, es interessierte nicht genug, um Kenningar hervorzurufen. Das ags. Volksepos hat keine Fürnamen für den Sitz der Seele; erst die Lyriker und die geistlichen Poeten bilden sie. Im übrigen Germanien zeigt nur der hohe Norden hier einen reich entwickelten Kenningarschatz.

Achnlich erging es dem Begriff Auge. Er ward umschrieben bei den Angelsachen im Zeitalter Cynewulfs, sonst nur noch von an. Dichtern. Das Auge ist das Schmuckstück und die Sonne des Antlitzes. Beide Metaphern können verknüpft sein durch die sonnenförmigen Metallplättchen, die die Engländer und Nordmänner an Halsketten trugen. Vgl. B. 1157. 3164. 2708, Weinhold, An. Leben p. 187. Im Norden kannte man auch die entsprechende Vorstellung von der Sonne: Wodan, der Himmel, ist einäugig.

Auch der Begriff *Thrüne* forderte alte Dichter nicht zu Kunstnamen heraus, erst Cynewulf und die an. Dichter fanden Kenningar dafür. Blut war ein interessanterer Saft, namentlich das Beowulfslied liebt, *Blut* bildlich zu umschreiben.

Die Metapher erwachen für geboren werden ist dem Ags. eigentümlich; Umschreibungen für leben kennen nur die ältesten ags. Gedichte, sie bieten dieselbe Auffassung wie die sächsichen und deutschen Kenningar.

Für sterben und Tod haben wir Modernen eine grosse Zahl von Umschreibungen, gleichwie unsere Vorfahren: sie sind Euphemismen. Auch wir nennen den Tod bildlich die grosse Reise und haben für sterben entsprechende Ausdrücke. Bei den alten Germanen sind diese Kenningar aber mehr als verkürzte Vergleiche, sie beruhen auf mythologischer Anschauung. Zwar verbrannten sie ihre Leichen vielfach oder sahen, wie dieselben in den Gräbern zu Asche verfielen, die im Winde verflog, doch glaubten sie, dass der Gestorbene sich in leiblicher Gestalt auf-

machen müsse nach Walhall oder Hel. Sie waren keine konsequenten Denker — wie viele glauben nicht heute noch die konträrsten Dinge über die Ereignisse nach dem Tode! Und um dem geliebten Toten den schweren Weg zu erleichtern, gaben sie ihm gute Schuhe mit ins Grab, oder sein Lieblingsross, oder sie setzten ihn vorn an den Steven eines Schiffes, das sie dem Winde und den Wellen überliessen. Wie diese Sitten über ganz Germanien, ja über alle indogermanischen Stämme ausgebreitet sind, so auch die entsprechenden Kenningar Reise, Fortweg, Hingang, weggehen, die Welt verlassen, ein ander Licht aufsuchen. In England sind die Umschreibungen für Tod und sterben gerade in der ältesten Zeit beliebt, das Beowulfslied hat hier eine grosse Zahl von Variationen, auch schon einige nur angelsächsische Kenningar: Lebensübel, Weltbestimmung, Lebenstrennung, Cynewulf bringt einige neue hinzu, er bietet die erste Personifikation für Tod: wîga wwlzîfre. Wir sprechen jetzt vom Schnitter oder Sensenmann, Cynewulf scheint eher an einen speerbewaffneten Krieger gedacht zu haben, wie wir solche auf den Titelholzschnitten alter niederdeutcher Drucke finden. Die Kenningar für Grab sind seine besondere Domäne.

Heinzel sagt in seiner Schrift "Ueber den Stil der altgermanischen Poesie" auf Seite 24: "Nur in der angelsächsischen Poesie, aber nicht in der skandinavischen, glaube ich, kommt es vor, dass statt "gehen" oder "reisen" sinnliche Umschreibungen gesucht werden." Es denkt dabei an Ausdrücke wie gâr beran, rondas wezan. Ich will hinzufügen, dass diese Ausdrücke auch in Deutschland für das Einherschreiten Bewaffneter gebraucht wurden. Vgl. Nib. 2133 hey soldest du in (den Schild) füeren in der Burgonden lant! Dgl. 1472 den schilt er dannen truoc, mit dem Schilde bewaffnet ging er von dannen. Ferner vgl. Nib. 1655. 1813. Kudr. 184 (Vier und zweinzic recken die wâren üf den plân komen under schilde) 233. 256. 356. 548 (die alten zuo den jungen ze hove truogen swert — Alte und Junge gingen bewaffnet zu Hofe).

Die Wohnstätte der Seele, der Brustkasten, ist auch die Truhe, in der der Wortschatz ruht. Reden heisst diese Truhe aufschliessen, so dass die Worte herausfahren können; bei grosser Aufregung des Gemütes durchbrechen die Worte die verschliessende Hülle. Diese schönen Bilder finden sich in der ganzen ags. Zeit wieder und reichen in alte Zeit zurück, wie die Vergleichung mit dem Heliand lehrt.

#### Menschen.

#### Eigentliche Ausdrücke:

men, mennisce, weras, firas, elde, niddas, hæledas, rincas, wegruldmen u. a. m.

#### Kenningar:

zâstas An. 1002, 1623; Ex. 169, 447; Gû. 662; Dan. 26, 481 Geister. - zâstberend Cri. 1600; Cræft. 2; Rä. LXI, 8; Geistträger. - sâwlberend B. 1005; Seelenträger. — reordberend Cri. 278, 381, 1025, 1369; El. 1282; Hl. Kr. 3, 89; An. 419; Dan. 123; Sprachträger. — feorhberend G. A. 1955; Rä. XL, 6; Lebensträger. — cwica wihta Rä. XXIX, 8; lebende Wesen. - dryhtwuniend Cræft 7; die im Volk wohnen. - woruldvuniend Metr. XIII, 7, XXVII, 27, XXIX, 83; Weltbewohner. - woruldbûend Metr. XIII, 35; Jud. 81. - eprabûend Finnsb. 33; G. A. 1636, 1648, 1685, 1754, 1760, 2617; Ex. 84; Dan. 565; Cri. 422, 719, 1279, 1324; Hymn. II, 8, 32, X, 21; Rä. XXX, 8; Metr. X, 25, 36, XII, 18, XIX, 13, XXVI, 94, XXIX, 73; Cri. Sat. Engel 1. - eordwaran Men. 151; Cri. 382, 697, 723; Hymn. VII, 95; Metr. IV, 57, XIII, 60, XVII, 1. — zrundbûend B. 1006; Sal. Sat. 288. — londbûend Wîds. 132; Cræft. 29; Schöpf. 80; Rä. XXXIX; Cri. Sat. Versuch. 684. — foldbûend B. 2274, 1355, 309; El. 1014; Gû. 35, 844; Cri. 868, 1018; Höll. 101, 105; Hymn. X, 22; Rä. II, 13; Metr. VIII, 4, XVII, 2, 21. - hêrbûend G. A. 1079; Jud. 96; Metr. XXIX, 61, hienieden wohnende. - sundbûend Cri. 73, 221; Metr. VIII, 13, XXIV, 21, XXVI, 48, Meerbewohner. — ? êgbûend Eadgar 4, 57, Inselbewohner, bezeichnet die Bewohner Britanniens. - peodbûend Cri. 1372, 616, 1173, unter den Geschlechtern wohnende. — burhsittend G. A. 2815, 2838; Cri. 337; Rä. XXVI; Metr. XXVII, 17, Burgbewohner, Städter. — burhwaran Metr. X, 47. — ? sawle weard Cri. 1551, Seelenwächter. - eormencynn Wyrd. 96, das weitverbreitete Geschlecht. - godes handzewegre Cri. 266, 1415; Cri. Sat. Auferst. 489; Hy. VII, III, Gottes Handwerk. — worulde zesceafta Metr. I. - woruldbearn Rä. LXXXI, 27, Weltkinder. - foldan bearn G. A. 1684. — folcbearn G. A. 1560, Volkskinder. — dryhta bearn G. A. 993, 1718; Rä. LXII, 4; Gû. 1103; Pan. 25; Men. 220. — æđelinga bearn G. A. 1216, der Edlinge Kinder. — zumena begrn B. 878, 1367, Kinder der Menschen. — leoda bearn Cri. 2. — elda bearn Run. 77; Hy. III, 28; Rä. LXXXI, 24, LXXXIX, 10; G. A. 28, 2470; Dan. 106; Cri. 937:

Schöpf. 99; Seef. 1; B. 70, 150, 650; Men. 175. — hæleða bearn Rä. XLI, 96; Dan. 626; Sat. 2; Cri. 1248, 1592; B. 1189, 2225; Men. 121; Jud. 51; Metr. XXVI, 41, XXIX, 59; Cri. Sat. Auferst. 582. — fira bearn Phön. 395; Jud. 24, 33; Cri. 242. — nidða bearn Pan. 13; Rä. LVIII, 6; Hy. V, 3. — wera bearn Rä. XXVII, 18. — monna bearn Ex. 395; Dan. 1; Cri. 1; Hy. VII, 67; Metr. VIII, 48, XXI, 1, XXIX, 21, 69. — byre monnes Phön, 128.

#### Anmerkungen:

- 1) Die Umschreibungen, die die Menschen als Kinder der Menschen bezeichnen, sind oben nicht ganz vollständig aufgeführt.
- 2) sundbûend erklärt Grein als Anwohner des Meeres; ich tibersetze es mit Seefahrer, indem ich verweise auf Kûdr. 287 "swer die ünde bouwet". Schon Weinhold sagt Spicilegium formularum p. 12: nautae appellantur.... sundbûende, aber er fasst sundbûende nicht als Kenning für Menschen auf.

#### Zur Vergleichung:

Griechisch: μέροπες ἄνθρωποι ΙΙ. Ι, 250; μέροπες βροτοί ΙΙ, 285; ἐπιχθόνιοι ἄνθρες Ι, 265; πολυσπερεῖς ἄνθρωποι ΙΙ, 804; ἐρχόμενοι ἄνθρωποι V, 442.

Lateinisch: mortales, Ov. Met. I, 223 u. ö.; terrigenae, Ov. Met. III, 118 u. ö.

Altnordisch: alda börn.

Altsächsisch (Heliand): libbiend 3149; erdbüand 4316; eldibarn, eldeo barn 408, 762, 1068, 1387, 1430, 1508, 1525, 1780, 3235, 4436, 3076, 3534, 4057, 4648; helido barn 500, 869, 4330, 4383, 5737, 5668; firiho barn 9, 16, 47, 52, 420, 496, 1160, 1372, 3639, 3844, 3923, 3513, 3065, 3068, 2594, 2614, 4231, 4454, 4497, 5029, 5439, 5773, 5712; manno barn 305, 879, 1210, 1378, 1401, 1974, 3728, 2349, 4407, 4262, 4654; mannes sunu 2338, 3770; mancunnies barn 3449; mannisc barn 4316; menniscono barn 2635, 2678, 3606, 3630; gumono barn 1747, 1769, 3605, 4393, 4732; liudio barn 6, 1037, 1216, 1391, 1435, 1626, 1535, 1712, 1850, 1868, 1971, 2170, 2484, 3591, 3565, 3915, 4245, 4341, 4762, 4921, 5023, 5392, 5437, 5570; irminbiod sg. u. pl. 1034, 1379, 2212, 3315, 2849, 2641, 1097, 4655, 1773, 2636, 4165; allaro barno gihwilic 1412; bit werod 4184; pesa bioda 4183.

Altdeutsch: al irmindeot Hild. 13; diu kint dere manne Phys. (maneger) muoter kint Kûdr. 370, 750.

Neuenglisch: soul, living soul, earthling, wight, creature. I wish they could kill every mother's son of them, sagt eine Dorfwirtin in Tom Jones, Tauchn. Ed. I, 327.

#### Der menschliche Leib.

### Eigentliche Ausdrücke:

lic, hrâ, hræw.

### Kenningar:

lichama, B. 813, 1008, 1755, 2652, 3179; An. 791, 1218, 1468; G. A. 1219, 1204, B. 845; Jul. 415; Reiml. 75; Phönix 220, 489, 518; Red. d. S. I, 11, 21, 41, II, 136, 145; Cri. 628, 755, 1032, 1069, 1099, 1187, 1210, 1281, 1315, 1454, 1471, 1485; Gû. 134, 164, 199, 309, 342, 360, 388, 395, 433, 523, 614, 733, 1072, 1350; Metr. XVIII, 9, XX, 181, 241, XXII, 25, XXII, 29, XXII, 63, XXVI, 103, 119, XXXI, 7 Körperhülle. - flâschama B. 1569; Seef. 94; An. 24, 154, 160, 1087; Sal. Sat. 110; G. A. 1386; Gû. 345, 558, 1004; Jul. 489; Cri. 1295, 1466, Fleischhülle. — bânhûs B. 2509, 3148; An. 1242, 1407; Ex. 523; Gû. 1341, Knochenhaus. — bânfæt B. 1117; Gû. 1166, 1239; Phön. 229, 520, Knochengefäss. — bânsele Dôm. Dæz. 102, Knochensaal. — bâncofa B. 1446; Ap. 1278; Sal. Sat. 150; Wyrd. 35; Gû. 914, 927; Cri. 769, Knochengemach. — bânloca B. 743; Gû. 953; Jul. 476, Knochenverschluss. - eadorzeard An. 1183, Adergaiten. - lîcfæt Gû. 62, 1343, Leibgefäss. eorafat Red. d. Seel. I, 8, Erdgefäss. - lâmfat Red. d. Seel. I, 133, Lehmgefäss. — lâmen Cri. 15, Lehm, Leimen. — sârvelhûs Gû. 1003, 1114, Seelenhaus. — zâstes hûs Gû 774, Haus des Geistes. — sâwelhora Wyrd. 34, Seelenhort. - feorhhûs, By. 298, Lebenshaus. - feorhbola hl. Kreuz 73, Lebenswohnung. — zreothord Gû. 1240, Griesshort.

#### Anmerkungen:

- I) Zuweilen bezeichnen diese Kenningar den toten Leib, wie denn unser Wort Leichnam für toter Leib aus dem ahd. lichamo abzuleiten ist.
- 2) feorhhûs (Byrhtn.) könnte man auch mit pectus übersetzen; Grein fasst bânloca = caro.
- 3) bânlocan B. 818 ist wohl synonym mit seonowe und keine Kenning für "Leib".

# Zur Vergleichung:

Lateinisch: Disp. Pippini cum Albino: P. Quid est corpus? A. Domicilium animae.

Altnordisch: likami.

Altsächsisch: lichamo 1488, 1530, 1661 u.s.f. 39 Mal im Hel. Altdeutsch: lichamo.

Neuenglisch: clay, earth, tenement of clay; "soul of mine in earthly temple..." Sankey's Songs and Solos 295.

Neudeutsch: mein Staubgewand Gottfried Keller, "An mein Vaterland".

#### Brust als Sitz der Seele.

### Eigentliche Ausdrücke:

breost, sefa, hređer, zewit, môd, zâst, wit, sâwel, zehyzd, zemynd, zepanc, zepoht, myne, môdsefa, andzit, môdzepoht, heorte etc.

### Kenningar:

breosteofa Wand. 18; Lârew. 93; G. B. 574; Metr. IX, 32, Brust-kammer. — breostloca El. 1250; Dan. 167, Brustverschluss — breosta heord G. A. 1608 Hort (Schatz) der Brust. — hredercofa Cri. 1, Kammer des Innern. — hrederloca Seef. 58; Cri. 1056; El. 86, Verschluss des Innern. — zewilloca Botsch. 14; Metr. X, 12, Bewusstseinsverschluss. — ferdlaca Wand. 13, 33, clausura mentis. — ferhdloca Metr. XXIV, 5, clausura mentis. — feorhloca Gû. 625, Lebensverschluss. — feorhlord Gû. 1117, Lebenshort. — hordcofa Wand. 14, Hortkammer. — incofa Metr. XXII, 18, innere Kammer. — rûncofa Metr. XXII, 59, Geheimniskammer. — bânhûses weard Ex. 253, des Knochenhauses Wart. — heoroworda zrund Lârew. 84, der Schwertwörter Grund.

#### Anmerkungen:

- 1) Grein übersetzt breosta heord (G. A.) mit cogitationes.
- 2) Zu breosta hord: Ein entsprechender Ausdruck für das Innere des Unterleibs ist wambhord,
- 3) Zu *rîncofa* und *heoroworda zrund* vgl. die Umschreibung für reden: beadurûne onbindan.
- 4) Zu feorhloca u. ähnl. Umschreibungen vgl. B. 2424: no pon lanze was feorh adelinzes flâsce bewunden.

# Zur Vergleichung:

Altnordisch: muntún, munvangr, munströnd, munargrunnr, hugarfylgsni, hyggjostaðr, minnisvé, hugtún, hugborg, viljabyrgi, hiarta hrót.

In der arabischen Poesie heissen die Herzen Vereinigungspunkte des Hasses. S. Mehren, Die Rhetorik der Ar. Kopenhagen u. Wien, 1843, p. 41.

# Auge.

# Eigentlicher Ausdruck:

eage.

# Kenningar:

heafodzim Dksp. II a, 44; An. 31; Cri. 1331; Gû. 1276, des Hauptes Gemme. — heafdes sezl An. 50, des Hauptes Sonne.

### Anmerkungen:

1) Zu heafodzim vgl. Ph. 301, wo das Auge des Phönix mit einem Edelstein, einer Gemme verglichen wird.

2) hređerloca, El. 86, das anderwärts Brust bezeichnet, kann hier Auge bedeuten.

# Zur Vergleichung:

Altnordisch: ennimáni, ennitungl, brátungl, brámani, ennileiptr, brásteinn.

Französisch: les yeux = les miroirs de l'âme bei den Pretiösen.

#### Thräne.

### Eigentlicher Ausdruck:

tear.

### Kenningar:

wâzdropa Gû. 1030, Betrübnistropfen. — hleordropa Gû. 1315, Wangentropfen. — heafodwylm El. 1133, capitis profluvium. — ? breostwylm B. 1877, Brustwallung.

#### Anmerkung:

breostwylm übersetzt Grein mit lacrimae (Wtb. s. v. forberan); wahrscheinlich bedeutet es die Gemütserregung, welche die Thränen hervorruft.

#### Zur Vergleichung:

Altnordisch: kinna él, augna él, brádögg, brádrift, bráregn. Französisch: bei den Pretiösen: les perles d'Iris, les filles de la douleur et de la joye.

#### Blut.

# Eigentliche Ausdrücke:

blôd, dreor, heolfor.

# Kenningar:

swât B. 1286, 2693, 2966; An. 1277, 1427, 1433, 1241, 970; Sal. Sat. 45; hl. Kr. 23; G. A. 996; Gû. 493; Christ. Sat. gef. Engel 1; Crist. 1008, 1112, 1177, 1449, Schweiss. — headuswât B. 1460, 1606, 1668, Kampfschweiss. — hildezicel B. 1606, Kampfeiszapfen.

#### Anmerkungen:

- 1) Zu swât und headuswât, Schweiss und Kampfschweiss Blut, ist anzumerken, dass swâtiz dreimal und swâtfâh zweimal für "blutig", swâtswatu einmal für "Blutspur" und swâtan einmal für "bluten" vorkommen.
- 2) hildezicel ist nach Rönning = kamp-istapper, om det utgydte blod, der hanger ved swärdet i form af istapper.

### Zur Vergleichung:

Neuhochdeutsch: In der Jägersprache wird Schweiss und schweissen vom Blute und bluten des Wildes gesagt.

### geboren werden.

### Eigentliche Ausdrücke

werden gebildet durch Formen des verb. subst. mit den part. cenned, âcenned, boran, zeboran, âtyhted, âtŷdred, zestrŷned u. s. w.

### Kenningar:

wacan G, A. 2184, 1637, 2763, 1158, 1646, 1265, 1061, 1064; B. 60, 1960, 1265; Rä. XXI, 21. — onwacan B. 56, 111; Wîds. 5; An. 683; Cri. Sat. Aufersteh. 439, 476. — âwacan G. A. 1703, 2615; Dan. 676.

# Zur Vergleichung:

Lateinisch: editus in lucem = natus. Ov. Met. XV, 221.

Altsächsisch: cuman an liudio lioht 198; an (pit) lioht cuman 626, 856, 886, 2731, 2875, 3050; te pesumu liohte cuman 1210, 5016; an pesa werold cuman 2786; gebären: brengian an manno lioht 337.

Neudeutsch: auf die Welt kommen, jung werden; sterben = entschlafen.

Neuenglisch: to see the light.

#### leben.

# Eigentliche Ausdrücke:

libban, drohtian.

# Kenningar:

eardes brûcan G. A. 1952, sich des Wohnsitzes erfreuen. — burhzvelan brûcan B. 3100, sich des Reichtums in der Wohnstätte erfreuen. — worulde brûcan B. 1062, die Welt geniessen. — lifwynna brûcan B. 2097, die Wonne des Lebens geniessen. — lifzesceafta lifzende brûcan B. 1953, lebend das Lebendige geniessen. — blâddaza brûcan G. A. 1201, ähnl. G. A. 200, glückliche Tage geniessen.

#### Anmerkungen:

- · 1) Vielleicht gehört hierher meduseld bûan B. 3065, wie Rönning annimmt.
  - 2) Phön. 674 ist mit blåddaga brûcan das leben im Himmel gemeint.

# Zur Vergleichung:

Lateinisch: vita frui. Ov. Met. I, 585.

Altsächsisch: pesaro weroldi wunneono neotan 2356; pit lioht sehan 2597; dages lioht sehan 2218; pesa werold sehan, libbiandi lioht 4009.

Altdeutsch: worolt nuzzon. Otfr. V, 40, das lant nuzzen. Rother. Neudeutsch: diese Zeitlichkeit geniessen. Zigler, Asiatische Banise, p. 113.

Neuenglisch: one in whom The ancient Roman honour more appears Than any that draws breath in Italy. Sh. Merchant of Ven. the dearest angel that ever drew the breath of life... Dickens, Dombey and Son. Ch. XLIV. If the best he that wears a head was for to go to offer to say such an affronting word to me.... Tom Jones Tauchn. E. I, 272. as virtuous a lady as ever set foot on English ground. Tom Jones Tauchn. E. II, 78. the arrantest villain that ever walked upon two legs. Tom Jones II, 215. And yet a clearer-minded man don't walk. Dickens, Dombey and Son Ch. XIV. as good a lady as ever stepped, ebenda Ch. XLVIII. a better-hearted feller never broke bread. Uncle Tom's Cabin. to see the light.

#### sterben.

### Eigentliche Ausdrücke:

sweltan, cwelan, âcwelan und passivische Ausdrücke.

### Kenningar:

zewîtan G. A. 1236, gehen. — for tzewîtan B. 1479; G. A. 1068, 1178, 1192, 1601; Ex. 41; Men. 143; El. 636; Metr. X, 52, fortgehen. - fordzewitan of lice G. A. 1622; Edg. 28. - fordzewitan of worulde dreamum Kr. 133; Gû. 1337. — heonan zanzan An. 893. — on fordwez zewîtan B. 2625. — zumdream ofzifan B. 2469, den Männerjubel aufgeben. — hleahtor âleczan, gamen and gleodream B. 3021. — woruld ofzifan B. 1681; G. A. 1216, 1164, 1194, die Welt verlassen. - woruld oflåtan B. 1183. - grundwong ofzifan B. 2588. - flet ofzifan Wand. 61, den Estrich (Saal) verlassen. - lifdagas oflåtan B. 1622, das Leben verlassen. — lândazas âlâtan B. 2592. — lîf oflâtan G. 1073. — onwez hwerfan of zearde B. 265, sich wegwenden vom Wohnsitz. - lifes weg sîde sêcan Fat. Ap. 31, den Lebensweg auf der Reise suchen. — zewîtan on frean ware B. 27 in des Herren Hut eingehn. - zodes leoht ceosan B. 2470, Gottes Licht kiesen. — ôđer leoht ceosan Chron. III c, 2. dryhten sêcan B. 187, den Herrn aufsuchen. - metodsceaft seon B. 1181; G. 1742, die Herrlichkeit sehen. - wynleas wie sêcan B. 823, die wonnelose Stätte aufsuchen. - zewitan deadwic seon B. 1275, die Totenstätte aufsuchen. — feorh âleczan B. 852, das Leben ablegen. — feorh zesellan G. A. 1739; An. 1618; By. 184; Men. 133. - feorh wid flasce ealdre zedâlan Fat. Ap. 36, Seele und Fleisch scheideu. — aldorzedâl fremman G. A. 1071. — fridzedâl fremman G. A. 1142, Friedenstrennung vollführen. — sendan sâwle tô Christe Chron. VI, 2, die Seele zu Chr. s. — zâst onsendan ellorfûsne An. 187. — sendan zâst on zodes wêre Chron.

VI, 3. — sendan zôst to metodsceafte Men 172. — ende gesellan Fata Ap. 85 das Ende hingeben. — fyrnzewyrht fyllan Gû. 944.

#### Anmerkung:

Zu on fordweze zewitan u. ä. vgl. die Kenning on fordweze zefêran für töten Wand. 1.

### Zur Vergleichung:

Griechisch: Vgl. Ilias VI, 422; VI, 487; VII, 131.

Lateinisch: abiit spiritus in auras, Ov. Met. VIII 523; exit anima misera de sede Ov. Met. 789; lumen vitale relinquere Ov. Met. XIV, 175; vitam relinquere, a (ex) vita discedere, decedere de vita, excedere e vita, vitam deserere u. a. m.

Altsächsisch: faran 4782, 5656; an þana síðt faran 1627; hvoerban an hinenfard 3106; hinan hwerban 480; ellior skakan 2707; manno drôm ageban 3350; þese werold ageban 4496, 5426, 1330; þit lioht ageban 2148, 4006, 4756; afgeban gardos 577; þit lioht afgeban 470, 771, 2618; þit lioht forlåtan 3356; wendian af þesaro weroldi 471, 2149; forlåtan liudio drôm 578; eldeo barn forlåtan, môdag manno drôm 762; werold wehslon 2708; an godes friðvara faran 483; sôkian lioht ôðar 578, 1331, 5698; godes riki sôkian 4496; lif forlåtan 5323, 5698; þat lif geban 740; dag endian 4329; tot: fan þesumu liohte 4034.

Altdeutsch: hinvaran Mem. 129; hinnan varan Mem 150; dise werlt begeban Wack. D. Leseb. 337; die vart leisten Wack. D. L. 340.

Neudeutsch: die schwarze Seele ausblasen, Zigler, As. Banise p. 42; Ich möchte hingelm wie das Abendrot, Herwegh; verscheiden, die Zeitlichkeit gesegnen, uns verlassen. "Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir" Paul Gehrhard, enden.

Neuenglisch: to depart this life: tot; departed, gone; to pass, Tennyson, Dora; to join the majority.

Französisch: Ausdrücke Garniers: sortir du monde, abandonner la vie, l'âme sort du corps, terminer ses jours, le corps est veuf de l'âme, boire au Styx.

#### Tod.

# Eigentliche Ausdrücke:

dead, cwealm, cwalu, swylt, hryre, fyl etc.

# Kenningar:

sîd Gû. 1349, 1148, 1050, Reise. — se deora sîd Sal. 360, die schlimme Reise. — beqlusîd Ex. 5. — neosîd Môd. 55. — fordsîd Gû. 1023, 1154, 1320, 911; Hy. VII, 72, Fortreise. — ellorsîd B. 2452. — fordwez Gû. 773, 918; Men. 218; Hy, IV, 71. — hinzonz Gû. 783; Cri. 1413, 1555. — hinsîd Gû. 1331; Walf. 68; Wyrd. 13. — heonansîd Dôm.

86. — eqldorzedâl B. 806; G. A. 1959, Lebenstrennung. — feorhdâl An. 181, 1429; Gû. 1151, 1173. — lîfzedâl Gû. 1019; Wyrd. 45. — deadzedâl Gû. 936, Todtrennung. — lîces zedâl Phön. 651, Trennung des Leibes. — sâwulzedâl An. 1703; Gû. 1008, Trennung der Seele. — zâstzedâl G. A. 1127; Gû. 834, 1111. — nŷdzedâl Gû. 906, 1141, 416, Nottrennung. — eqldorlazu Gû. 1234, Lebensgesetz. — feorhlazu El. 458; B. 2800. — feorhbealu B. 2078, 2251, 2538, 156; Rä. XXIV, 5, Lebensübel. — eqldorbealu B. 1677. — woroldrêden B. 1142, Weltbestimmung. — tîdeze Seef. 69, Zeitschrecken. — endedôzor B. 1896; Gû. 1125, 1174, 1258, Endtag. — wîza walzîfre Gû. 972; Phön. 486.

#### Anmerkung:

ı) Zu *lifzedâl* u. *lices zedâl* vgl. die Umschreibung für *töten* B. 732: zedâlan lif wið lice.

### Zur Vergleichung:

Lateinisch: fatum, Epitheta lateinischer Dichter für mors: certa, crudelis, rapax, insatiabilis.

Altsächsisch: fordweg 4754, forgang 2805, hinfard 1038, 1351, 4631, 5521.

Altdeutsch: vart Mem. 82, 91, 130; hinevart Wack. D. L. 437, 487.

Neudeutsch: tödtlicher Hintritt As. Banise p. 37; das gesetzte Lebensziel As. Banise 74; mir selber das allgemeine ende alles unglücks zufügen = mich töten. As. Banise 24; das Scheiden, der Sensenmann, Bruder Hein, Ende, Hingang, Untergang.

Neuenglisch: departure, obit, end. The old man with the scythe Tom Brown's School-Days T. E. p. 4.

Französisch: Die Pretiösen sagten la toute-puissante anstatt la mort.

#### Grab.

# Eigentliche Ausdrücke:

zræf, hlæw, beorz, eordzræf u. s. w.

# Kenningar:

moldærn An. 803; Phön. 564, Erdhaus. — foldærn An. 1; Gû. 1004; Cri. 730; Hl. Kr. 65. — eqråzråp Ruin 6, Erdgriff. — heqlstorcofa Phön. 49, versteckte Kammer. — hrusan heqlstor Wand. 23, Erdversteck. — (zærsbed Ps. CII, 15 Rasenbett). — zreotes fæåm Phön. 556, des Kieses Umarmung. — zreot B. 3168; An. 795, Kies, Sand. — sandhof Gû. 1169, Sandwohnung. — deadreced Phön. 48, Todhaus. — (eqråhûs The Grave 15).

### Zur Vergleichung:

Neudeutsch: unter'm Rasen, im engen Bett, da einer allein muss an den Todesreihen' Altes Lied. Plattd. Kinderausdruck: Bulderlok.

Neuenglisch: let me rest in my out-of-the-way room . . . Dickens, Dombey and Son, Ch. XXXVII.

### gehen und sonstige Bewegungen.

### Eigentliche Ausdrücke:

zanzan, zewitan, lidan, zelidan, zân, wadan, zewadan, stapan, zestapan, zestappan, pæddan, sidian, zeleoran, zehweorfan, faran, zefaran, fêran, zeferan, ridan, swimman.

### Kenningar:

wiêpen and zewêdu beran B. 291, Wassen und Gewand tragen. — zeqrwe beran Ex. 59, 193, Rüstung (Schmuck) tragen. — hyrsta beran Finnsb. 21. — hringnet beran B. 2755, Ringnetz (= Brünne) tragen. — hafelan beran B. 1635, Helm tragen. — wigheafolan beran B. 2661. — scyldas beran B. 2851, Schilde tragen. — sceldas lêdan Metr. I, 2. — scyldas wezan By. 98. — bord beran By. 62. — linde beran By. 99; Jud. 191. — on fyrd wezan feqlwe linde G. A. 2044, Schilde tragen = ausziehen zum Kamps. — rondas beran B. 2654; Ex. 332, Schilde tragen. randas wegan G. A. 2049, Schilde tragen. — oferholt wezan Ex. 157, Schild tragen. — gâr beran (zâras b.) By. 12, 67, Speer tragen. — strête metan B. 917, 1633, Strassen messen. — merestrête metan B. 514. — schwimmen. — medostîz zemetan B. 924, den Methsteg messen = zur Halle gehen. — mîlpadas metan By. 1; El. 1263; Ex. 171. — wez metan Ex. 104. — fêdan lêdan By. 88, die Füsse leiten. — lâstas leczan G. A. 2850, Spuren legen. — lâstas settan Cri. Sat. Engel 189.

# Zur Vergleichung:

Neudeutsch: In einem Liede, auf das ich mich nicht näher besinnen kann, heisst es "Da trag ich mein Ränzel wieder weiter fort". Plattdeutsche Kinder sagen gern afkarren für fortgehen, striken für gehen; sich dünne machen; jondeln Berlinisch. Vgl. auch fahren und ziehen von Wanderern, die nichts zu fahren und zu ziehen haben: überall das Bestreben, durch Angabe eines oft nur erdichteten Nebenumstandes den Begriff der Fortbewegung zu versinnlichen.

Neuenglisch: Vgl. hier und für den Begriff "leben" Pall Mall Budget, 18. III. 1886: ... as any straightforward soldier who ever wore uniform.

#### reden.

# Eigentliche Ausdrücke

cwedan, zecwedan, sprecan, zesprecan, seczean, zeseczean, reordian, spellian, meldan, meldian, madelian, zemėlan, ziddian u. s. w.

### Kenningar:

wordhord onlûcan B. 259; Wîd. 1; An. 601; Metr. VI, 1, den Worthort öffnen. — môdhord onlûcan An. 172, den Muthort öffnen. — wordhord onwreon Jul. 1; Môd. 3, den Worthort entdecken. — wordlocan onspannan An. 470, den Wortverschluss aufschliessen. — hordlocan onspannan An. 671. — ferdlocan onspannan Jul. 79. — tôdum ontŷnan Zau. I, 32, mit den Zähnen aufschliessen. — wordes ord purhbrac breostes hord B. 2792, des Wortes Spitze durchbrach des Brustes Hort. — lâtan word ût faran Môd. 40; B. 2552, Worte herausfahren lassen. — beadurûne onbindan B. 501, Schlachtrunen lösen — heftige, feindliche Worte sprechen. Vgl. heproworda zrund — Seele. — meņto onsâlan B. 489, das Nachdenken auflösen.

#### Anmerkung:

Zu meoto onsâlan vgl. Müllenhoff, Haupts Z. XIV, 199; Bugge, Tidskr. VIII, 292; Dietrich, H. Z. XI, 411; Körner, Engl. Studien II, 251.

### Zur Vergleichung:

Lateinisch: ora solvere Ov. Met. XV, 74, I, 181. ora (venturis fatis) aperire ibid. XV, 557.

Altsächsisch: mud antlükean 1293, word farad fan mude 5102. Neudeutsch: den Mund aufthun, das Wort ist mir entfahren, fortfahren.

Neuenglisch: Then did the boy his tongue unlock, Wordsworth, Anecdote for Fathers,

# schweigen.

# Kenningar:

ferdlocan fæste bindan Wand. 13. – hordcofan healdan Wand. 14.

### Anmerkung:

Meine Liste ist unvollständig.

# Zur Vergleichung:

Neudeutsch: den Mund halten, ein Schloss vor dem Munde haben, reden machen: die Zunge lösen.

# Die Gesellschaft.

Die Familie ist ein Staat im Kleinen, der Staat eine Familie im Grossen. Soweit die Anschauungen durch Benennungen zum Ausdruck gelangen, sieht die Frau im Mann namentlich den freundlichen Ernährer, der Mann in der Frau namentlich die zärtliche Bettgenossin, die Mannen — besonders wohl der Sänger — im König ebenfalls den freigebigen Freund, in der Königin die Verbreiterin behaglichen Friedens, der König in den Mannen die Tischgenossen, mit denen er Achsel an Achsel sitzt, die ihn auf seinen Zügen begleiten. (beodzenotas, eaxlzesteallan, zesūđas). Den Sänger aber nennt man den Erheiterer, seine Harfe ist ein Holz der Fröhlichkeit. So bezeichnet Jeder den Andern nach den Annehmlichkeiten, die er von ihm hat.

Bei absolut regierten Völkern anderer Erdteile gibt es oft hochphantastische Kunstnamen für König. Der Herrscher ist mindestens ein Sohn des Himmels oder eine Sonne der Sonnen. Die angelsächsischen Königskenningar sind durchaus nicht phantastisch, wenn man sich ihren Sinn nach der Reihe vergegenwärtigt, so erhält man ein vollständiges Bild von dem Wesen und den Machtvollkommenheiten eines angelsächsischen Herrschers. Er hat seine Macht ererbt, ist der Mächtigste und Oberste im Lande, er belohnt seine Mannen aus seinem Königsschatze. In seiner Hand liegt der Königsfriede, das Mundiburdium, der Heerbann, die Führung im Kriege, das Richteramt. Die meisten Kenningar für König sind alt dem Wortlaut oder nur dem Sinne nach,

viele finden sich in anderen Litteraturen wieder. Die Nebennamen für Königin begegnen in den ältesten Denkmälern, aber bei anderen Stämmen sind sie nicht belegt. Auch die Kenningar für Gatte, Gattin, Sohn, Sänger und Harfe gehören einer älteren Litteraturperiode an.

#### Gatte.

### Eigentliche Ausdrücke:

wæfnedmon, mon, zemæcca, brŷdguma, sinfrea, fast Kenningar: free-dryhten, freadryhten.

#### Kenningar:

vine Kl. 49, 50; Wald I, 12; G. B. 824, Freund. — atstofa Dkspr. II, 98, Speisegeber.

#### Anmerkung:

Zu ætzeofa: Der Mann wird seiner Frau gegenüber mit demselben Wort bezeichnet, das sein Verhältnis zu Dienern und Haustieren ausdrückt.

### Zur Vergleichung:

Altdeutsch: wine Nib. 841. Rol. s. Jänicke zu Bit. 4335; wiedel Nib. 1043, 2309; trût Nib. 1059.

#### Gattin.

# Eigentliche Ausdrücke:

wîf, brŷd, meowle, zesinze, zemæcca.

# Kenningar:

mundheals Cri. 446. — zibedda G. A. 1775, 1828. — healszebedda B.

### Anmerkungen:

- 1) Grein übersetzt mundheals: tutela salutis? Ich möchte den Sinn hineinlegen: die healszebedda, um deren Hals man Arm und Hand legt.
- 2) Die besonderen Kenningar für die Gattin des Königs s. unter "Königin".

# Zur Vergleichung:

Altnordisch: fadmbyggvir, arma farmr.

Altsächsisch: Im Heliand werden die Eheleute Zacharias und Elisabeth gibenkeen endi gibeddeen genannt.

Altdeutsch: wine Nib. 765. triutinne Nib. 862, 866, 1591, 2142, gebette Wack. D. L. 337.

Neuenglisch: helpmate Dickens, Dombey and Son, Ch. II; one's better half ebd.

#### Sohn.

### Eigentliche Ausdrücke:

sunu, bearn, eafora.

#### Kenningar:

yrfeweard B. 2454, 2732; G. A. 1727, 2183, 2229, Erbwart. — lâstweard Ex. 406, Spurwart, der in die Spuren des Vaters tritt, successor.

#### Anmerkung:

lâstweard heisst im selben Gedicht, Ex. 138, persecutor und lâst weardian Metr. XX, 228 verfolgen. Aehnliche Schwankungen des Begriffes zeigen noch folgende Kenningar: atzifa Gemahl und Besitzer, freoduwebbe Königin und Engel, yrfeweard Sohn und König, homera zewegre Schwert und Thür, ase Schiff und Lanze, vielleicht auch hrederloca Brust, das ich El. 86 mit Auge übersetzen möchte.

### Zur Vergleichung:

Altnordisch: erfivördr, erfinyti, erfimeiår, erfingi, erfi. Altsächsisch: erbiward 79, 86, 149, 194, 764.

# Herr, König.

# Eigentliche Ausdrücke:

dryhten, frea, freadryhten, ædeling, cyninz, healdend, ealdor, ealdorman u. s. w.

### Kenningar:

atzifa G. A. 1361; Wyrd. 91, Speisegeber. — sinca bealdor B. 2428, Herr der Schätze. - sinczifa B, 1013, 2312, 1343; Metr. I, 50, Schatzspender. — sinces brytta B. 608, 1171, 2072, 1932; Wand. 25; El. 194; G. A. 2727, 1857. — sinces hyrde G. A. 2101, Schatzhirte. — mâđđumzifa Wand. 92, Gabengeber. - zoldes brytta G. A. 2867, 1997, Goldgeber. — zoldzifa B. 2653; Seef. 83; Jud. 279. — zoldwine (zumena) B. 1172, 1477, 1603, 2420, 2585; Wand. 22, 35; El. 201; Jud. 222, Goldfreund. - hordweard B. 1048, 1853; Ex. 35. 511; Dan. 65, Hortwart. - beahhorda weard B. 922, Ringhortwart. - beaza weard G. A. 2782, Ringwart. — beaza brytta B. 35, 352, 1488, Ringspender. — beahzifa B. 1103; By. 290; Chron. I, 2, III, 10; El. 100, 1199, Ringgeber. zvilzeofa B. 2001; El. 221, Wunschspender. — weard Dan. 116 und sonst sehr oft, Wart. - folces weard B. 2514; G. A. 2666, Volkswart. - rîces weard B. 1391, Reichswart. - êđehveard B. 617, 1703, 2211; Dan. 55, Erbgutswart. — yrfewegrd Ex. 142, Erbwart. — dryhtenwegrd Dan. 535, Herr und Wächter. - gumena wegrd Cræft. 59, der Wänner Wart. werodes weard Dan. 552, der Schaaren Wart. - wizena weard El. 153, der Kämpfer Wart. - hyrde G. A. 1200, der Hirte. - rîces hyrde B. 2028, 3081; G. A. 2330; Ex. 256; Jul. 166; Metr. XXVI, 8, 41, des Reiches Hirte. - folces hyrde B. 611, 1833, 2982, 1850; Finnsb. 47, des Volkes Hirte. -- hleo B. 429, 900, 1973, 2338, 1036, 1867, 792, 2191, der Schutz. - eprla hleo Deor. 41, der Edlen Schutz. - ædelinza hleo El. 99.

- wîzena (wîzzendra) hleo Chron. II, 12; El. 150, der Krieger Schutz. - helm B. 371, 456, 1322, 2382, 1623, 2462, 2705; G. A. 1858, 2145, 2656, 2721; El. 148, 223, der Schutz. — wegruda helm El. 223, der Schutz der Schaaren. - ædelinga helm G. A. 1858, 2656, 2721, der Schutz der Edlen. - herizea helm El. 148, der Schutz der Heere. leodzebyrzea B. 269; El. 203, II, der Leutebeschirmer. — mecza wundbora Chron, II, der Maagen Schirmherr. - folca râswa Dan. 667, Fürsorger des Volks. - eodor B. 428, 664, 1045, der Beschützer. - wine B. 30, 148, 1184, 376, 350, 2027, 170, 3097; Wald. 15, Freund. freawine B. 2358, 2430, 2439, 430, Freund und Herr. - winedryhten Wand. 37 und sonst oft. - folcagend Jul. 186, Volkbesitzer. - werodes aldor G. A. 1643, der Herr der Schaar. - zumena baldor G. A. 2693, der Herr der Männer. - rinca bealdor Jud. 339. - wîzena bealdor Jud. 49, Herr der Kämpfer. - winia bealdor B. 2567, Herr der Freunde. pioda aldor Metr. XXVI, 7, der Herr der Volksstämme. — werodes wisa Ex. 258, der Lenker der Schaar. - folces wisa G. A. 1198, der Lenker des Volks. — adelinza ealdorwisa G. A. 1237, der Edlinge Herr und Lenker. — heafodwîsa G. A. 1619, der Hauptlenker. — here (-rzes) wîsa B. 3021; Dan. 203, der Heerlenker. — aldordêma G. A. 1156, der Herr und Richter. — dêma Jul. 102, 594, der Richter. — landfruma B. 31, der Landerste, - leodfruma Klage 8; El. 191; Ex. 350; Phön. 345; An. 1662, 991; G. A. 1246; Metr. I, 27; B. 2130, der Leuteerste. dâdfruma Chron. II, 3, der Thaterste. — frumzâr B. 2857; G. A. 1169, 1183, 1708, 2052, 2116, 2614, 2577, 2659, der erste Speer. — hildfruma B. 1679, 2650, 2836; El. 10, 101, Schlachterste. — zûdweard zumena El. 114; Ex. 174, der Kampfwart der Männer. — heretêma El. 10, der Heerführer.

#### Anmerkung:

ætzifa wird in beiden Fällen für den Besitzer von Tieren gebraucht. Auf derselben Anschauung beruhen die ne. Wörter Lord und Lady, hlåford und hlåfdize.

# Zur Vergleichung:

Altindisch: Der Rajan der Indier soll sein der Schätzeherr der Schätze Av. 422 (Zimmer, Altind. Leben p. 165) und gopā janasya "Beschützer seines Volkes" Rv. 3, 34, 5 (Zimmer p. 166).

Hebräisch und Griechisch: Pictet, Origines aryennes II, 61, De très bonne heure les rois ont été appelés les pasteurs des peuples, comme on le voit par le ποιμήν λαῶν d'Homère, et le ro 'eh de la Bible, appliqué figurément aux princes (Jérém 2, 8; 3, 15 etc.) et même à Jéhova, le pasteur suprème (Ps. 25,1). Vgl. "Ορχαμος ἄνδρων II. II, 837, ἄναξ IV, 420. βοὴν ἀγαθός Μενέλαος II, 586.

Altnordisch: baugbroti, hringbroti, hoddfreyr, gollmiðlandi, sörva deilir, haukstalda vinr, landvörðr, þioðar þengill, verðungar vísi, guma stióri, hildimeiðr, hers oddviti, sverða deilir, briotr gullins, bauga deilir, hringtælir. Altsächsisch: medomgebo 1200, båggebo 2738, burges ward 1674, 2772, 5407, landes hirdi 2743, rådgebo, rîki man 339, 3554.

Altdeutsch: küneges kint Nib. 1169, volkes trôst Nib. 1957 vgl. 1664 trôst der Nibelunge — Gunther. der wirt des Landes Nib. 573, 732, 1798, 1937. daz rîche Walt. Kûdr. diu krône Walt.

### Königin.

# Eigentliche Ausdrücke: hlâfdize, cwên, dryhtcwên, folccwên, ides.

Kenningar:

# Kenningar:

freoduwebbe B. 1943, Wîd. 6 Friedensweberin. — fridosib B. 2018, Friedensverwandte.

#### Anmerkungen:

- Die oben angeführten eigentlichen Ausdrücke waren ursprünglich auch uneigentliche.
- 2) Freeman sagt in seiner Old English History, dass der Name der Königin bei den Westsachsen hlæfdize sei, cwên bei den Merciern und übrigen Stämmen.
- 3) fridosib ist ein Schmeichelname. Geradeso werden Eigennamen gebildet, vgl. an. Fridpiof und Silkisif. Vgl. auch die nordische Göttin Sif, Thors Gattin.
- 4) zu —webbe in freoduwebbe. Man braucht hier nicht an Weberinnen zu denken, die himmlische Rosen ins irdische Leben flechten und weben. Webbe ist hier fast eine Suffix, das producens bedeutet. Ganz dieselbe Bedeutung Macher, Erzeuger, hat das entsprechende männliche —smid. In den ältesten Zeiten war das Weben die hauptsächlichste productive Thätigkeit der Frau, das Schmieden des Mannes; unter schmieden verstand man damals mehr als jetzt. Vgl. nhd. Versschmied, Reimschmied, Ränkeschmied; ags. wigsmid, lårsmid, hleghtorsmid, zrynsmid, teonsmid, wrôhtsmid; an. skósmidr, skeptismidr, ölsmidr.

# Sänger.

# Eigentliche Ausdrücke:

gleoman, sanzere, scop, wôdbora.

Kenning:

hleahtorsmid Ex. 43, Gelächterschmied.

#### Harfe.

Eigentlicher Ausdruck:

hearpe.

# Kenningar:

zomenwudu B. 1066, 2109, Lustholz. — zleobeam B. 2264; Cri. 670; Cræft. 50.

### III.

# Das Kriegswesen.

Sehr häufig machen wir die Beobachtung, dass ursprünglich uneigentliche Benennungen durch vielfachen Gebrauch allmählich zu eigentlichen Namen werden, dass man ihre Einseitigkeit und Bildlichkeit nicht mehr empfindet. Dass auch der umgekehrte Vorgang eintreten kann, belegen manche unter den Kenningarn, die wir in dem Kapitel "Kriegswesen" zusammenfassen.

Ursprünglich war jeder männliche Mensch bei Gelegenheit ein Krieger und trug Waffen: wêpnedmon heisst männlichen Geschlechtes. Doch besassen nicht alle eine gleiche, vollständige Ausrüstung, dazu waren die Mannen vielfach zu arm und ihre königlichen Herren konnten nicht jedem sämtliche Waffen schenken. (Vgl. Weinhold, An. Leben p. 100 ff). Es lag nahe die Bewaffneten zu benennen nach der einzigen Waffe, die sie besassen, oder nach dem vornehmsten Teile ihrer Ausrüstung und sie nach dem gleichen Princip in mehr oder minder kampftüchtige Abteilungen zu sondern. So mögen Wörter wie zarberend, bordhæbbend, helmberend und segrohæbbend von Haus aus einfache sachliche Bezeichnungen gewesen sein. Aber der Dichter liebt es, zu besserer Anschaulichkeit den Teil für das Ganze, die Art für die Gattung zu setzen; so gebraucht er die eben erwähnten Worte oft in dem allgemeinen Sinne von Krieger, also als Kenningar. Welchen Inhalt und Umfang in jedem einzelnen Falle ein Ausdruck wie diese bezeichnet, lässt sich nicht immer entscheiden; missverständliche Deutungen mögen in meinen Listen nicht selten sein. — Die Bezeichnung des Kriegers als Waffenträger ist alt, auch im Hel. kommt sie vor; ebenso reichen die Kenningar, die auf einem Vergleich der Kämpfenden mit gierigen Wölfen beruhen, bis in die älteste ags. Litteraturperiode zurück; vermittelt wurde diese Anschauung vielleicht durch das Wolfshaupt (ulfhednar, Hornkl. 47. 72), das germanische Krieger zuweilen als Kopfschmuck trugen, doch findet sich der Vergleich ohne diese Voraussetzung auch bei Homer. (Il. IV, 473).

Die Waffen der kriegstüchtigen Männer teilen wir naturgemäss in Schutzwaffen — Brünne, Helm und Schild — und Trutzwaffen, die wiederum zerfallen in Stoss- und Wurfwaffen und in Hiebwaffen. Eine weitere Einteilung der beiden letzten Gruppen vermeide ich, da ich mir nicht in allen Fällen klar bin, ob von einer Stosswaffe, die man in der Hand behält, die Rede ist, oder von einer spitzen Stange, die man mit der Hand wirft, oder von einem mit dem Bogen geschnellten Pfeile, oder ob ich es bei den Hiebwaffen mit einem Schwerte oder einem Kampfbeile zu thun habe. Innerhalb jeder Gruppe muss es Uebergangsformen und Abarten gegeben haben: ich glaube nicht, dass ich bei eingehenderem Studium Abteilungen wie "Spiess", "Lanze", "Beil", "Schwert" hätte gegen einander abgrenzen können.

Auch die als Kenningar aufgeführten Bezeichnungen für die Rüstung des Oberkörpers sind von Haus aus wohl sachliche Namen gewesen; auch bei ihnen lässt sich schwer sagen, ob sie an gewissen Stellen im eigentlichen Sinne zu nehmen sind oder als Kunstnamen anstatt bryne, dessen Abstammung und ursprüngliche Bedeutung wir leider nicht kennen. Die Geschichte der Brünne (vgl. Weinhold, an. Leben p. 210 ff.) ist kurz die folgende: um sich vor Schlägen zu schützen, legte man ein Brustgewand an, oder wenn man schon eins trug, ein Uebergewand oder ein stärkeres Koller. Das Hauptmaterial waren gegerbte oder ungegerbte Häute. Da diese Lederkoller gegen gute Waffen nicht genügten, so nähte man später Metallstücke auf die gefährde-

ten Stellen: Dräte, Spangen, Ringe, Schuppen. Die so entstehenden Panzer waren der Uebergang zu ganz metallenen: eisernen, silbernen, goldenen; zu Kettenhemden, Schuppenpanzern und Kürassen. Man sieht, die Ausdrücke unserer Liste entsprechen irgend einer Stufe der Panzerentwickelung genau. Es erscheint aber wahrscheinlich, dass die Ausdrücke sich länger erhielten, als die Dinge, deren Wesen ihre Namen widerspiegelten, dass sie aufhörten, sachliche Bezeichnungen zu sein, und zu Umschreibungen werden: herepûd, headowêd, hildeserce u. s. w. in einer Zeit, wo die Brünnenschmiede sehr kunstvolle Leistungen aufzuweisen scheinen: vgl. herenet, îsernbyrna, searonet seowed smides orþancum, Beowulfs goldene Brünne beim Wettschwimmen mit Breca, ein Erbstück Hrêdels, das Wêland geschmiedet, u. s. w.

Die Ausdrücke für *Brünne* begegnen uns fast sämtlich in ältester ags. Zeit, sie reichen ihrer Bedeutung nach wohl in die gemeingermanische Periode zurück.

Der Helm spielt eine geringere Rolle, als der Brustpanzer, aber die Anschauungen, die den 6 überlieferten
Kenningarn zu Grunde liegen, sind alt. *Eofor* und *eoforcumbol* bewahren noch eine mythologische Erinnerung; Frea
zu Ehren schmückte man den Helm mit einem Eberbilde.

Der Schild ist ursprünglich ein bord, behält also den Namen, er ist von Lindenholz, heisst danach lind, sein wichtigster Teil, der Rand, giebt einen dritten Namen für das Ganze. Genauer wird er definiert durch die Namen gûdbord, headolind, oferholt, hilderand, seine Güte hervorgehoben durch sidrand und zeolorand; waffenfreundliche Dichter einer alten kriegerischen Zeit wissen weitere rühmende Namen hinzuzufügen.

Die Stoss- und Wurfwaffe ist eine Stange von Holz und zwar von Eschenholz, ihr wesentlichster Teil ist die Spitze: sten5, wudu, wsc, ord; diese nächstliegenden Namen werden näher bestimmt und ausgeschmückt durch hinzutretende Nomina, die auf die Verwendung im Kampfe und auf die Notwendigkeit des kräftigen Schwunges hinweisen.

Die Schwerter sind von Eisen, es kommt bei ihnen be-

sonders auf die scharfe Schneide an: îren, ecz. Das Schwert ist jedoch viel kostbarer als der Ger; es ist ein Kunstwerk und ein Erbstück vor allen anderen. Als Genossen und Freund betrachtet es der Recke, er hat seine Lust daran, wenn es in der Schlacht leuchtet. Wie lebendige Wesen erscheinen ihm seine Waffen, die Pfeile stechen wie Nattern, die Schwerter beissen und trinken das Blut aus den Wunden. Im Kampfe stürmen die Waffen gegeneinander, wie belebte Wesen, die sich hassen, sie kommen zusammen zu einem Spiele, in dem sie um den Preis ringen. So heisst die Schlacht eczhete, sperenîd, zârmittinz, pleza, ecza zelâc u. s. w. Zuerst stossen die Wurfwaffen auf einander, die Entscheidung führen Schwert und Beil. Diese beiden Teile der altgermanischen Schlacht, Fernkampf und Nahkampf, werden in den Schilderungen sachkundiger Dichter immer auseinander gehalten, sie lassen sich verfolgen bis zn den Einzelkämpfen der Turniere, war doch eine altgermanische Schlacht auch nur eine Reihe von Einzelkämpfen. Vgl. G. A. 1960, 1990, Jud. 220, Nib. 1974, Ruol. Wack. L. B. 423. Nur der Stubenhocker, der die Schlacht bei Brunnanburh mit grossem Wortgepränge geschildert hat, scheidet beide Teile nicht. - Es lag nahe, dem Speerkampf und dem Schwertkampf besondere Namen zu geben: so scheinen entstanden zu sein als Bezeichnungen für den Fernkampf æscpleza, æschracu, wæpenzewrixle, zârmittinz, sperenîđ, zârnîđ; für den Nahkampf eczpleza, sweordpleza, handpleza, handzemôt, swyrdzeswinz, eczhete u. s. w. Und an manchen Stellen, wo uns diese Worte begegnen, dürften sie als eigentliche Bezeichnungen der betreffenden Episode der Schlacht aufzufassen sein, oft aber steht auch hier wieder der Teil für das Ganze, z. B. lindcroda für wîz.

Die meisten Kenningar für Schlacht mögen sich in der gemeingermanischen Periode gebildet haben.

Es liegt in der Natur der Sache, dass Kenningar für die Gegenstände des Kriegswesens sich zumeist im alten Heldenepos finden und dass sie durchschnittlich recht altertümlich sind. Auffallend ist die grosse Zahl derartiger

Kunstnamen in einigen Gedichten Cynewulfs, besonders im Andreas: Cynewulf scheint eine Periode gehabt zu haben, wo er für das Altheimische, Kriegerische schwärmte und sich von den Heldenliedern stark beeinflussen liess.

### Krieger.

### Eigentliche Ausdrücke:

cempa, wîza, oretta, oretmæcz, heremæcz, hererinc, hilderinc, zûdwîza.

### Kenningar:

lindhabbend B. 245, 1403, Schildhabender. — rondhabbend B. 862, — bordhabbend B. 2896. — searohabbend B. 238; An. 1530, 1470; Pharao 6, Rüstunghabender. — helmberend B. 2518, 2643; Höll. 37, Helmtragender. — zârberend By. 262; Ex. 231, Speertragender. — ascherend An. 47, 1078, 1539; G. A. 2041. — seznberend Rä. 1, Bannerträger. — lindzeborza El. 11, Schildbeschützer. — scildfreca B. 1034, Schildwolf. — sweerdfreca B. 1469, Schwertwolf. — wizfreca B. 1213, 2497, Kampfwolf. — zûdfreca Jud. 224. — hildfreca An. 162, 1072; B. 2206, 2367. hildewulf G. A. 2051. — walwulf By. 96. — herewulf G. A. 2015. — heorowulf Ex. 181. — hildehlemma B. 2202, 2352, 2545, Kampftobende. — zûdfremmend Ex. 231, Kampfvollbringer. — sceotend B. 704; Ex. 112; Metr. I, 11, Schütze. — sceada B. 4, 1804, Schädiger. — hildepremma Jul. 64? — ? werbeam Exod. 486.

# Zur Vergleichung:

Lateinis ch: hastatus, phaleratus, clypeatus, scutatus, cristatus.

Altnordisch: sverdberendr.

Altsächsisch: helmberand 765, wapenberand 2779, 4810.

#### Brünne.

# Eigentliche Ausdrücke:

byrne, zûdbyrne, herebyrne, heađubyrne u. s. w.

# Kenningar:

herepâd B. 2259, indusium exercitus. — herewêd B. 1898, Heergewandung. — headowêd B. 39. — hildesceorp B. 2156. — beadohræzl B. 552. — beadoscrûd B. 453. — beaduserce B. 2756, Schlachthemd. — herenet B. 1554, Heernetz. — hrinznet B. 1890, 2755, Ringnetz. — breostnet B. 1549; Ex. 236, Brustnetz. — searonet B. 406, Rüstungsnetz. — hringloca By. 145, Ringverschluss. — wridene walhlence El. 24, geflochtene Kampfketten. — wîra zespon El. 1135, der Dräte Gespenge. — zoldhama El. 992, Goldgewand. — zrêzhama Finnsb. 6, graues Hemde. — breostzewêdu B. 1211, 2162, Brustgewand. — fyrdham B. 1504,

Kriegshemde. — fyrdhræzl B. 1527, Kriegsgewand. — syrce (swåtfåh und zrêz) B. 1111, 226, 334, das Hemde. — hildeserce El. 234, Kampfhemde. — heoruserce B. 2539, Kriegshemde. — heresyrce B. 1511, Heerhemde. leodusyrce B. 1505, 1890, Kettenhemde. — licsyrce (heard handlocen) B. 550, Körperhemde (hart und handgeflochten).

#### Anmerkung:

Grein übersetzt zræżhama Finnsb. 6 mit lupus. Ich halte mit Wülker Brünne, Panzer für näher liegend. Die Farbe des Wolfes wird anderwärts allerdings zræż genannt, aber auch Brünne und Waffen. (B. 334; Gen. 2865; B. 330).

### Zur Vergleichung:

Altnordisch: vignest, hringskyrta, böðserkr. Altdeutsch: wikgewant Nib. 2254, die ringe 1565, 1880.

#### Helm.

# Eigentlicher Ausdruck:

helm.

### Kenningar:

zylden zrima El. 125, Goldmaske. — beadozrima B. 2258, Kampfmaske. — herezrima B. 396, 2050, 2606, Heermaske. — wîzheafola B. 2662, Kampfhaupt. — eofor B. 1329, 2153, 1113, Eber. — eoforcumbol El. 76, Eberzeichen.

# Zur Vergleichung:

Altnordisch: hildisvini, hildigöltr.

#### Schild.

# Eigentliche Ausdrücke:

scild, bord, zûðbord.

# Kenningar:

lind B. 2611, 2342, 2366; Zau. II, 7; By. 244, 99; An. 46; G. A. 2044; Ex. 239, 251, 301; Jud. 214, 171, 304, Linde. — headolind Chron. I, 6, Kampflinde. — oferholt Ex. 157, Ueberholz. — bānhelm Finnsb. 31, Knochenschutž. — zūdbilla ·zripe Wald. II, 13, der Kampfbeile Angriff. — hildefrôfor Wald. II, 12, Kampftrost. — finzra zebeorh Dksp. I, 38, der Finger Decke, Schutz. — rand B. 682, 1209, 656, 2609, 231, 2653, 326; El. 50; An. 9, 412; G. A. 2049; Exod. 332, 586, Rand. — zeolorand B. 438; El. 118, Gelbrand. — hilderand B. 1242, Kampfrand. — sīdrand B. 1289, Breitrand.

#### Anmerkungen:

- 1) bånhelm, Finnsb. 31, könnte auch Helm bedeuten, Schild halte ich für wahrscheinlicher.
- 2) hildefrîre Wald. II, 13 halte ich gegen Rönning für eine Parallelumschreibung zu zûdbilla zripe = Schild.

### Zur Vergleichung:

Altnordisch: sverđa nes, geirvangr.

Altdoutsch: rant Nib. 144, 1453 u. s. w.; Kûdr. 712.

### Stoss- und Wurfwaffen.

### Eigentliche Ausdrücke:

gâr, spere, darođ, pîl, stræl.

### Kenningar:

ord By. 253; B. 1549; El. 1178, 239; An. 1207; Rä. XVIII, 8, Spitze. — æsc B. 1773, By. 43, 310; Wand. 49; G. A. 2108; An. 1099; Rä. XXIII, 11, Esche. — æscholt B. 329, Eschenholz. — heresceaft B. 335, Heerschaft. — wælsceaft B. 398 Kampfschaft. — wælsteng B. 1639, Kampfstange. — zûðwudu Finnsb. 6, Kampfholz. — campwudu El. 51. — mæzenwudu B. 236, Kraftholz. — þrecwudu B. 1247. — hildenêdre El. 119, 141; Jud. 222, Kampfnatter.

#### Anmerkung:

æsc kommt in der Bedeutung Lanze auch vor in den Zusammensetzungen æsc-berend, æsc-here, æsc-rôf, æsc-stêde, æsc-tîr, æsc-pracu, æsc-wîza, die zusammen in der ags. Poesie 14 Mal vertreten sind.

# Zur Vergleichung:

Griechisch: Vgl. oben p. 17.

Lateinisch: frazinus Claud. Ov. cornus Ov. Met. VII, 678, XII 451. pinus, ferrum.

Altsächsisch: ord 3697.

Altdeutsch: scaft Nib. 542, 596, 814, 1295, 1550, 1818. Rother, Rolandsl, Kûdr, Hartm; ein eschiner scaft Nib. 537. Kaiserchr.

#### Hiebwaffen.

### Eigentliche Ausdrücke:

sweord, mêce, bil, hildebil, hæftmêce u. s. w.

# Kenningar:

Wêlandes zeweore Wald 2, Wielands Werk — Mimming. — handwoore smida Rä. VI, 8, XXI, 7, das Handwerk der Schmiede. — fêla lâf B. 1033, der Feilen Rücklass. — homera lâf B. 2830; Chron. I, 6; Rä. VI, 7, der

Hämmer Rücklass. — lâf B. 2629, 796, 1489, 1689, 2192, 2564, 2578, 2037, der Nachlass. — yrfelâf B. 1054, 1904, Erbstück. — hrinzmæl B. 1564, das Ringgeschmückte. — leoma 1571, die Leuchte. — hildeleoma B. 1144, Kampfleuchte. — beadoleoma B. 1524. — zûdwine B. 2736, 1810, Kampffreund. — mæzenfultum B. 1456, Kraftstütze. — îren B. 674, 990, 1698, 2684, 803, 893, 810, 2051, 2260, 2887, 2828, Eisen. — îsern Zau II, 14, Eisen. — ecz B. 1524, 1575, 1763, 2577, 2772, 2876, 1145, 483, 805, 1168, 1772; Exod. 408; By. 60; Rä. XXXIV. 4, VI, 13; An. 1150. — hildesezese B. 3155, Kampfsense.

#### Anmerkungen:

- 1) Dass man das Schwert gern als etwas Leuchtendes auffasste und die Eigenschaft gern übertrieb, dafür spricht die Stelle Finnsb. 36: swurdleoma stôd swylce eql Finnsburuh fÿrenu wêre.
- 2) Zu ecz. Die eigentliche Bedeutung "Schneide" erhält sich lange, auch nachdem ecz fast synonym mit sweerd geworden ist. Oft ist zweifelhaft, ob die eigentliche oder die abgeleitete Bedeutung anzunehmen ist. Vgl. ferner die Komposita mit ecz: eczbana, eczhete, eczpleza, eczpracu, eczwal.
- 3) Zu hamora lâf und fêla lâf vgl. sweorda lâf B 2937 u. ä, Ausdrücke für "das Heer nach der Schlacht", "der Rest des Heeres". Diese Umschreibungen, die uns gesucht und überkünstlich vorkommen, waren doch schon in alter Zeit gang und gäbe. Auch ganz schlichte Geister unter unsern Zeitgenossen gebrauchen gern eine Kenning, die denselben Gedankenprozess voraussetzt wie diese ags.: "wo der Zimmermann das Loch gelassen hat" oder abgekürzt "das Loch des Zimmermanns".
- 4) Die Thür hat denselben Namen wie das Schwert! An. 1079; Jul. 237 heisst sie homera zeweore; eine andere Bezeichnung für die Thür ist recedes mûd B. 725; Dkspr. I, 37.

# Zur Vergleichung:

Arabisch: "Wir haben *Feuer* in unseren Händen" = Schwerter. Mehren, Rhet, d. Ar. p. 33.

Griechisch: φὰσγανον όξύ ΙΙ. Ι 190, μέγα ξίφος Ι, 194.

Lateinisch: ferrum, acies. Altnordisch: benlógi.

Altsächsisch: eggia 3089, 3697, 4684.

Alt deutsch: ecke (brûne) Pfaff Lamprecht, daz brûne ysen Pf. Lampr.

Französisch: fer Garnier.

# Wunde, Verwundung.

# Eigentliche Ausdrücke:

wunde, feorhwunde, dolz, ben, blôdzyte, heađuzlem, dolzsleze, sârben, dolzben, feorhben, seonuben, seonudolz, sindolz u. s. w.

#### Kenningar:

bilswæd An. 78, Blutspur. — billes bite B. 2060, des Beiles Biss. — sweordes bite Fata Ap. 34, des Schwertes Biss. — heorudryne B. 2358, Schwerttrunk.

#### Anmerkungen:

- 1) Zu bilswad vgl. bilswadu blôdige Ex. 329.
- 2) Von einem bîtan des Schwertes ist oft die Rede, B. 1523, 1454, 2578 u. s. w.; das Bild ist allgemein germ., vgl. Heil. Anno Wack. S. 362. B. 2259 sind bite îrena die Risse, die die Schwerter in die Rüstung machen.

### Zur Vergleichung:

Altsächsisch: pes billes bite Hel.

Deutsch: Zu heorudryne vgl. Nib. 1918 "hie schenket Hagene daz aller wirseste tranc", vgl. ferner 1923 und auch 2051 ff, wo die lechzenden Nibelungen das Blut aus den Wunden der Toten trinken. Ferner Kûdr. 733, 775. Anselm von Zigler (Asiatische Banise hgg. von Bobertag, p. 54) umschreibt einen Kampf mit dem Schwerte oder eine Hinrichtung durch das Schwert mit dem Ausdruck ein trunk eisen-kraut-wein. Vgl. auch Lippert, die Kulturgeschichte in einzelnen Hauptstücken I. p. 60—62. Leipzig und Prag 1885.

### Kampf.

# Eigentliche Ausdrücke:

gûd, hild, wîz, gewinn, zesleht, feoht, camp, zecamp, zetoht, andwîz, campwîz, zehnæst, wælsleaht, beado, sacu, orlege, hereweorc, fyrd, heresîd u. s. w.

# Kenningar:

pleza G. A. 1989, Spiel, Reigen. — eczpleza Jud. 246, Schwertreigen. — sweordpleza Wald 13. — æscpleza Jud. 217, Speerreigen. — tindpleza B. 1047, 2040, Schildreigen. — handpleza G. A. 2057; Ex. 327, Handreigen. — seczpleza An. 1355, Schwertspiel. — niāpleza An. 414, Hassspiel. — ?zilppleza zâres Ex. 240, des Speeres Ruhmspiel. — sweorda zelâc B. 1041, der Schwerter Gettimmel. — ecza zelâc B. 1169. — wâpenpracu (El. 106) G. A. 2291, Waffenansturm. — eczpracu B. 597, Schwerteransturm. — æscpracu G. A. 2153, Speersturm. — hondrâs B. 2073, Handansturm. — wælrâs B. 2102, 825, 2532, 2948, todbringender Ansturm. — zehnâst G. A. 2015, collisus. — swyrdzeswinz Jud. 240, Schwerterschwingen. — mecza zemâna Chron. I, 40, der Schwerter Gemeinschaft. — handzemôt B. 1527, 2356, Handgemenge. — ætsteall Wald 21, Gegentiberstehen. — cumbolzehnâst Chron. I, 49, Zusammenprall der Helmzeichen. — wâpenzewrixle Chron. I, 51, Waffenwechsel. — zârmittinz Chron. I, 50, Zusammenkunft der Speere. — ? earhfaru El. 44, Pfeilflug.

— borda zebrec By. 295, Schildgekrach. — lindcroda G. A. 1998. — billa brôza B. 583, der Schwerter Graus. — herenîd B. 2474, Heerhass. — searonîd B. 582, Rüstungshass. — sperenîd G. A. 2060, Speerhass. — gârnîd Dksp. 128. — eczhete B. 84, 1738, Schwerthass. — billhete An. 78, cumbolhete Jul. 637, ?—hass.

#### Anmerkungen:

- i) Zu sweerdpleza vgl. ne. swordplay.
- 2) Zuweilen bedeuten diese Worte den Angriff eines Einzelnen auf einen Gegner, der sich nicht wehrt, z. B. An. 78, Seef. 70.

### Zur Vergleichung:

Griechisch: Vgl. Ilias V, 167, VII, 240. Lateinisch: certamen pugnae, certamen proelii.

Altnordisch: hiörping, valstefna, hiörstefna, brynping, eggleikr, isarnleikr, dolja dynr, randa rynr, alma prynr, eggprima, nadd-él, geira veðr.

Altsächsisch: wâpanpreki 4889 (Behaghel: Kraft), wâpno spil 4686, wâpno nid 4896, gêrheti 4897.

Altdeutsch: nîtspil Pfaff Lampr., Lanz. spil Iw. vgl. spilgeselle Kûdr. 786, Lanzelet 1161.

# IV.

# Das Seewesen.

Die Kunstnamen für Meer unterscheiden sich nicht wesentlich nach den verschiedenen Dichtern und Zeiten; auch herrscht überall ein gleiches Interesse für die endlose Fläche der sich wälzenden Wogen, bewohnt von Möwen, Tauchervögeln, Schwänen, Walfischen, Seehunden und wunderbaren Ungeheuern. Aber nur die Angelsachsen und Nordländer nennen das Meer nach seinen Bewohnern Möwengut, Seehundsbad, Schwanenstrasse u. dgl.; die festländischen Germanen haben nur ärmliche und primitive Kenningar.

Primitiv sind auch noch die Kunstnamen für Schiff, die wir in der ältesten Epoche der ags. Litteratur finden. Im Beowulf ist das Schiff ein Holz mit geschmücktem Vorderende, das durch die Wogen schwimmt; den Dichter der Genesis regt die Arche Noäh zu neuen Namen an, Cynewulf aber ergeht sich in Vergleichen des Schiffes mit einem Rosse — Spuren davon finden sich ja auch schon im Beowulf. In die festländische Zeit der Angelsachsen reichen sicher nur wenig Kenningar für Schiff zurück, etwa Seeholz und das genagelte Brett. Unter den germanischen Vettern zeigen nur die Skandinaven dieselbe weite Entwickelung wie Cynewulf.

#### Meer.

# Eigentliche Ausdrücke:

mere, så, sund, hæf, hærn, holm, heaðu, brim, lazostream, eagorstreamas, zeofon, wåd, wado, êzstream, eahstream, flot, flotwez, wåz, wær, wendelså u. s. w.

#### Kenningar:

hwales êdel Seef. 60; An. 274; Chron. III c 28, des Walfischs Stammsitz. — mêwes êdel Bot. 25, der Möwe Stammsitz. — fifela zefeald Wald. II, 110, der Seeungeheuer Gebiet. — fifelcynnes eard B. 104. fifelwaz El. 237, die Seeungeheuerwoge. - fifelstream Metr. XXVI, 26, der Seeungeheuerstrom. - zanotes bad Run. 79; B. 1862; Chron. III c, 26, des Tauchervogels Bad. - fisces bæd Run. 46; An. 293, des Fisches Bad. — seolhbadu Rä. XI, II, die Seehundsbäder. — seolhwadu An. 1716, Seehundsweg. — bædweg El. 244; An. 223, 513; Ex. 290, Badweg. hranrâd B. 10; An. 266, 634, 822; Gen. 205, Walfischstrasse. - swanrâd B. 210; El. 997; An. 196; Jul. 675, Schwanenstrasse. — sezelrâd B. 1430, Segelstrasse. — deop zelâd An. 190, die tiefe Strasse. — ârzeblond (ear-) Chron. I, 26; An. 383; Metr. VIII, 30, das Rudergemisch. - ârŷđa zeblond An. 532, der Ruderwogen Gemisch. - ârwela An. 855, das Rudergut. — wâzfatu Rä. IV, 37, das Wogenfass. — ŷđa ful B. 1193, der Wogen Becher. — lazustreama ful Rä. IV, 38, der Meerströme Becher. - floda bezanz B. 1498, 1827, der Fluten Bereich. - sioleda bezong B. 2368, der Buchten (stillen Gewässer) Bereich. - ŷđa zelonz Bot. 40, der Wogen Bereich. - fyrnstreamas Walf 7, die Ströme von uralten Zeiten. — lazofæsten El. 249, 1017, die Seeveste. — eorda ŷdum peaht Rä. XVII, 3, die wogenbedeckte Erde. — wêzes welm El. 230, Wogenbrandung. — flodes wylm B. 1756, Flutbrandung. — floda zenip B. 2809, Flutenschlund. — ŷda zewealc Seef. 6, 46; Chron. III c, 25, Wogenwälzen. — ŷđa zelâc Klage 7, Wogenaufruhr. — sealtŷđa zelâc Seef. 35, Salzwogenaufruhr. - sealtstream Bot. 4, Salzstrom. - firzenstream Phön, 100; An. 390; Dksp. I, 47; Rä. XI, 2, Bergstrom. sealtwæter B. 1990; Zau. IV, 56; G. A. 189, Salzwasser. - seo fealu flod Chron. I, 26; B. 1950; An. I, die falbe Flut. - se zinna zrund B. 1552, der weite Grund. - wadena zebind Wand. 24, 57, der Fluten Band. — zârsecz B. 3; Run. 79; An. 238; Ex. 281, 345, 430, 489; Phon. 289; Schopf. 70; Walf. 29; Hy. X, 7; Rä. III, 3, XLI, 93; Metr. IX, 41, XVI, 13. — wætera zeprinz Chron. III c, 27, der Wogen Aufruhr.

#### Anmerkungen:

- 1) Mit wadema zebind ist das eisbedeckte Meer gemeint.
- 2) Zu Gârsecz siehe Grimm, An. u. El. XXXIV, Myt. 567, H. Z. I 578, Ettm. 434, Kuhn Z. I 206. Vgl. zârsrîc auf dem Clermonter Schmuckkästchen.

# Zur Vergleichung:

Lateinisch: Syn. von mare: profundum, altum, salum, freta, carula. Epith.: rapidum, velivolum, pronum, tunidum, altum, vastum, latum, cavum, vadosum, salsum, undosum, turbatum, spumosum u s. w.

Altnordisch: landa band, máskeið, mava mær, lýrgata, augrs buð, hvalmænir, hvalsrann, lyso vangr, sæðings slóð, borða braut, borðheimr.

Altsächsisch: lagustrôm 2955, wâgostrôm 2235 u. ö. brêd water, 2962, pe grôto sêo 4315.

Altdeutsch: (lagu thê leohto Abcedarium nordm.) der mâreo sêo Wess. Geb.

Neudeutsch: Thetis Schooss, Lohenstein, Rosen. das grosse Wasser, das Wasser.

Neuenglisch: salt-water.

Französisch: Pretiösenausdruck: le royaume de Neptune.

#### Eis.

# Eigentlicher Ausdruck:

îs.

### Kenningar:

wæterhelm Dksp. II, 74, Wasserhelm (-decke). — wælrâp B. 1610, Strudelfessel. — forstes bend B 1609 des Frostes Band.

### Zur Vergleichung:

Lateinisch: Disp. Pippini cum Albino 62. P. Quid est gelu?

A. . . . vinculum terrae . . .

#### Schiff.

Eigentliche Ausdrücke für die verschiedenen Arten der Schiffe: scip, naca, bât, cnear, scrâd, fær, æsc, âc, ceol.

# Kenningar:

zvæzhenzest El. 236; Gû. 1303 Wogenhengst. — farodhenzest El. 126, Strömungshengst. — såhenzest An. 488, Seehengst. — brimhenzest An. 513; Rûn. 47, 66, Brandungshengst. — sundhenzest Cri. 853, 863, Sundhengst. — merehenzest Rä. XV, 6; Metr. XXVI, 25, Meerhengst. sæmearh El. 218; An. 267; Walf. 15, Seemähre. — lazumearh Gû. 1306, Meerross. — ŷdmearh Cri. 864, Walf. 49, Wogenross. — flota B. 210, 218, 301, 294; Dksp. 96; An. 397, das Schwimmende. — êzflota An. 258, Wasserschwimmer. — hærnflota Gû. 1307, Meerdurchschwimmer. wâzflota El. 246; An. 487, Wogenschwimmer. — sâzenza B. 1883, 1909, Seegänger. — ŷdlida B. 198, Wogengänger. — brimpisa El. 239, Brandungsdurchtoser. — brenting B. 2808, das Hochgehende. — wudu B. 216, 298, 1920, Holz. — sâwudu B. 226, Seeholz. — sundwudu B. 208, 1907; Cri. 677, Sundholz. — brimwudu El. 244; Gû. 1305, Brandungsholz. flodwudu Cri. 854, Flutholz. - salwed bord G. A. 1481, das geteerte Brett. — næzled bord G. A. 1418, 1433, das genagelte Brett. — wêzbord G. A. 1340, das Wogenbrett. — ŷdhof G. A. 1316; El. 252, Wogenhof. — holmærn G. A. 1422, Meerhalle, — sundreced G. A. 1335. — merehûs G. A. 1364. — zeofonhûs G. A. 1321. — pellfæsten G. A. 1482, Dielenveste, — wudufæsten G. A. 1312, Holzveste, — wæzhel An. 1713, G. A. 1358, 1446, 1496, Wogendiele. — ceolpel Bot. 8, Kieldiele. — wundenstefna B. 220, das mit gewundenem Steven. — bundenstefna B. 1911, das mit gebundenem Steven. — hrinzedstefna B. 32, 1898, 1132.

#### Anmerkungen:

- 1) Zu næzledbord vgl. Dkspr. II, 2, 94: Scip sceal zenæzled.
- 2) Zu wêzbord vgl. ŷdbord, An. 298, Cræ. 57, dessen Bedeutung mir dunkel ist,

### Zur Vergleichung:

Griechisch: Vgl. oben p. 16 u. 17.

Lateinisch: pinus, Ov. Met. I, 95, II, 185 u. ö. alnus, abies, puppis, prora, trabs; Epith.: fluctivaga, undivaga, vaga, vagabunda, pontivaga, curva, cava, uncta, aerata, rostrata, volucris.

Altnordisch: sætré, sæskíð, varrskíð, varrviðr, hafsleipnir, hásleipnir, hásleipnis tjald, gialfrmarr, gialfrdýr, brimdýr, vágmarar, stjornmarr, seggkvigg, hlunnvigg, brimsvína, flotbrúsi, branda hiörtr.

Altsächsisch: neglitskipu 1186.

Neudeutsch: Vgl. Das Schiff der Wüste = Kameel, das Dampfross = Lokomotive,

Französisch: bâtiment; Pretiösenkenning une maison flotante et aislée.

# Segel.

# Eigentliche Ausdrücke:

sezl, vahreft.

# Kenning:

merehræzl B. 1906, Meergewand.

### Anmerkung:

Da die Segel im germanischen Altertum farbig gestreift zu sein pflegten, so lag damals der Vergleich merchræzt näher als heute.

#### Seefahrer.

# Eigentliche Ausdrücke:

sêmon, flotman, scipweard, merelîđend, merefara, sêrinc u. s. w.

# Kenningar:

brimzæst Rä. W. IV, 25, Wogengast. — faroåridend An. 440, Strömungsreiter.

# Das Tierreich.

Wir sehen an den Kenningarn, für welche Tiere die Angelsachsen besonderes Interesse hatten; es sind unter den Landtieren der Ur, der Hirsch, namentlich aber der mordgierige Wolf; unter den Vögeln der Kuckuck, der als Frühlingsbote gilt (vgl. Bot. 22 und das me. Sumer is yeumen in, Lhude sing cucu...), der Adler und der Rabe, die beiden Kampfvögel, die sich nach der Schlacht als neue Schädiger auf die Gefallenen stürzen; unter den Tieren des Wassers sind es 'der Fisch' und der riesigste Bewohner des Meeres, der Walfisch. — Kunstnamen für Haustiere sind nicht überliefert.

# Auerochse (ûr).

mære môrstapa Run. 6, der berühmte Moorstapfer.

Hirsch (heorot).

hâdstapa B. 1369, Heidestapfer.

Wolf (wulf, wearz).

hâr hâdstapa Wyrd. 13, der graue Heidestapfer. — mearcweard Ex. 168, Markwart, Grenzwächter. — cwyldrôf Ex. 166, der Mordberühmte. — se zrezza Dkspr. II, 149, der Graue.

# Kuckuck (zeac).

sumeres weard Seef. 54, des Sommers Wart.

Rabe (hræfn).

*lyftsceaða* Wyrd. 39, Luftschädiger. — *wælceasiza* Ex. 164, stragem eligens, Walküre.

Adler (earn).

zûðfuzol Rä. XXV, 5, Kampfvogel.

# Fisch (fisc).

holmes hlæst G. A. 1515, Last des Meeres. — brimhlæst G. A. 200, Wogenlast.

# Walfisch (fastitocalon, hwal, hran, hranfisc).

mereweard Walf. 53, Meerwart. — zârseczes zast Walf. 29, des Spiessrieds (?) = Meeres Gast. — fyrnstreama zeflota Walf. 7, der uralten Ströme Schwimmgenosse.

### Anmerkung:

Der Wolf heisst hier Markwart; in der deutschen Tiersage heisst der Häher Markwart und Mark(w)olf.

# Zur Vergleichung:

Altnordisch: Wolf: hrægifr.

Französisch: Pretiösensprache: die Fische: les habitants du reyaume de Neptune.

# VI.

# Die sichtbare Welt.

Die Erde ist ein unermesslich weites grünes Gefilde, rings vom Weltmeer umgeben, über ihr und unter ihr andere Welten. Das sind uralte Vorstellungen, die wir nicht allein bei den Germanen finden. So ist middanzeard ein uralter Name für die Erde, so erklärt sich be sêm tweonum aus einer alten Vorstellung, die bis zum Ausgang des Mittelalters im Volke herrschte, so sind die schöne, grüne Au, das weitbreite Gefilde altgermanische Ausdrücke. Die Bewegung der Weltkörper, des Himmels und der Erde brachte erst die Periode Cynewulfs zum Ausdruck; Cynewulf auch, der Vielgewanderte, zeigt sein Interesse an den Wegen, deren man damals schon ziemlich viele hatte, wie in seinem ganzen Wortschatz, so auch in seinen Kenningarn für Erde; erst bei ihm und seinen Nachfolgern finden wir die Erde und die Sonne als Geschaffenes, als Werk Gottes bezeichnet: die alte Zeit hebt selten an Gott den Schöpfer und an den Werken das Geschaffene hervor. In die kontinentale Zeit zurück reichen viele Kenningar für auf Erden und Sonne; die übrigen sind Variationen dieser festländischen, die Cynewulf und Genossen hinzufügten. Durchgängig ist der Vergleich der Sonne mit einer Gemme (sigli als Vermittlerinnen!) und einem Lichte; durchgängig sagt man unter dem Himmel, unter den Wolken statt auf Erden.

,Erde' und ,auf Erden'.

Erde.

Eigentliche Ausdrücke: epråe, hruse, folde, molde,

### Kenningar:

middanzeard B. 75, 504, 752, 1772, 2997; G. A. 136, 986, 1206, 1244, 1378, 1536, 1536; B. 395; Ex. 2, 48, 286, 442, 540, 562; Wand. 62, 75; Seef. 90; Dan. 105, 503, 637; Jul. 3, 154; El. 6, 16, 434, 775, 810, 919, 1177; Hl. Kr. 104, Cri. 105, 299, 275, 542, 557, 644, 698, 787, 827, 882, 972, 1047; Höll. 137; Rä. XXII, 1, XXIII, 1, LXVII, 9, LXXXI, 12; Gû. 1, 10, 24, 39, 241, 472, 492, 508, 734, 837; An. 82, 161, 224, 227, 345, 701, 1325, 1374, 1504, 1720; Phön. 442, 119, 157, 323, 640, 665; Pan. 70; Lease 31; Wyrd. 94; Dôm. 56, 74, 111; Cræft. 2, 8; Dkspr. II a, 29; Sal. Sat. 75, 180, 422, 433; Men. 36, 53, 92, 161; Fata 7; Hy. VIII, 23, IX, 59; Cri. Sat.: Engel 8; Aufersteh. 440, 476, 583; Metr. XX, 193, XXI, 1, 22, XVIII, 5, XIV, 6, XVI, 9, XX, 9, XX, 210, XXIV, 6, XXVII, 12, IX, 39, XXIX, 76; Az. 118; Cæd. Hy. 7, Mittelwohnung. — middaneard Cri. Sat.: Engel 165, 272; Hy. III, 12, VI, 17, VII, 120, IX, 38. - eardzeard Wand. 85. - grund Hy. IX, 30, Grund. - yrmenzrund B. 859; Jul. 10; Cri. 481, der weite Grund. — brytenzrund Cri. 357. — se sîda zrund G. A. 134, 1388, 1429; El. 1289; Phön. 498; Cri. 785, 949, 1165; Hy. III, 11; Metr. 2; Jul. 332; se wîda grund Dan. 301; Az. 21; Cri. 932. — se zinna grund Wîd. 51; An. 331; Dôm. 12; Jud. 2. - se rûma grund G. A. 213, Hy. VII, 38. — eprawez El. 1015; Phön. 178, Erdweg. — foldwez An. 206; Gû. 1224; Cri. 530. — moldweg Jul. 334. — grundwæg An. 582 = grundweg? Grundmauer?? — se wlitebeorhta wonz B. 93, die schöne Au. — bes grêna wong Rä. LXI, 83, diese grüne Au. - pes beorhta bôsm Pan. 7, dieser schöne Busen. — peodland Cri. 306, Volksland. — burza zesetu Cri. 1240, der Burgen Sitz. - ymbhwyrtt Rä. XLI, 7, LXI, 15, 42; El. 731; das sich wendende, Kreis. — peos side zesceaft Sal. Sat. 368; Men. 2, 27; Metr. XI, 63, XXIX, 76, diese weite Schöpfung. - peos lâne gesceaft Sal. Sat. 32, 6; Hy. XI, 12, diese vergängliche Schöpfung. frod fyrnzewegre Phon. 84, das uralte Werk. — frean (fæder) ealdzewegre Metr. XI, 40, XX, 160. - zumena rîce Metr. IX, 41, der Männer Reich.

#### auf Erden.

# Eigentliche Ausdrücke:

in, on, zeond, ofer eordan, moldan, foldan; — zeond þisne middanzeard u. s. w.

# Kenningar:

under wolcnum B. 8, 652, 715, 1771; Finnsb. 8; An. 93; Sal. Sat. 103; G. A. 1231, 1702; Phön. 247; Cri. 588; Metr. I, 76, XVII, 13, XXVI, 13, unter den Wolken. — under roderum B. 310; G. A. 159, 2221; Reiml. 10; Cri. 484, 562, 1175. — under rodores hrôfe Hy. V, 5, unter dem Himmelsdache. — under swezl Wîd. 101; G. A. 2844. — under swezles bezanz (zanz) B. 860, 1773; An. 208. — under swezles hleo

Cri. 605, unter des Himmels Schutz. — under heofonum Wîd. 142; Sal. Sat. 60; Ex. 376; Gû. 30; Phön. 58, 73, 129, 391, 444; Cri. 286; Metr. IX, 4, 18, XI, 53, XXIV, 22, XXIX, 22. — under heofonhwealfe An. 1404, 545; B. 576, 7016, unter dem Himmelsgewölbe. — under heofones hwearfte Rä. XLII, 33, des Himmels Wendung. — under sunnan An. 1915; Metr. VIII, 36, 42, unter der Sonne. — under tunzlum An. 2, unter den Gestirnen. — mid eldum Wald. 11, unter den Menschen. be sâm tweenum Gû. 251, 1333; Ex. 442, 562; B. 858, 1956, 1298, 1686, zwischen den Seen.

#### Anmerkungen:

1) Ob under rodores hrôfe hierher gehört, ist zweiselhast. Es kann das Dach gemeint sein, das der Himmel bildet, oder das, welches den Himmel bedeckt; die Umschreibung kann also heissen auf Erden oder im Himmel. Grein ist im Wtb. sür letztere Bedeutung, ich für erstere. Vgl. Phön. 173, 590 und Dkspr. I, 63, wo es heisst:

nêni eft cymeđ hider under hrôfas, þe þæt hêr for sôð mannum secze, hwylc sŷ meotudes zescçaft sizefolca zesetu, þâr hê sylfa wunað.

- 2) Zu be sâm tweonum vgl. Suchier in P. u. Br. Btr. IV, 502 und Sievers, Anglia I, Anz. von Zupitzas Elene. Stellen, die die Ausdrücke middanzeard und be sâm tweonum erläutern, sind B. 92, 1224; Dkspr. I, 45; Metr. IX, 38 u.a.m. Vgl. auch Disp. Pippini cum Albino 57: P. Quid est mare? A... limes terrae.
- 3) Zu under heofones hwearfte: Die Drehung des Himmelsgewölbes um seine Axe lehrt Beda, De Rerum Natura c. 5.

# Zur Vergleichung:

Lateinisch: Erde: orbis. Epith.: terra viridis, florens, picta, turrigera; mater turrita = Cybele Metr. X, 696.

Altnordisch: Erde: midyard, vedra hallar botn, vindkers botn, alda vé, manna siöt, ígræn, upheim.

Gotisch: midjungards.

Altsächsisch: Erde: middilgard 51, 495, 524, 583, 588, 629, 846, 853, 867, 926, 1003, 1210, 1301, 1398, 1643, 1712, 1991, 2165, 2444, 2971, 3169, 3600, 3630, 3606, 3614, 3622, 3638, 3600, 4179, 4244, 4290, 4304, 4326, 4650, 5389, 5448, 5768. — pit brêda bûland 2585. — grôni wang 4285. — pit lioht 5086. — auf Erden: an pesumu liohte 647, 1404, 1427, 1626, 1772, 2063, 3090, 3457, 4385, 4351, 5425, 4910, 4626. — an pemu liohte 3380, 3486. — te pesumu liohte 3531, 4108, 4585. — undar pesumu himile 4627. — an liudio lioht 5268. — an liudio drôm 3389. — an pe(su)mu landskepea 1410, 2117, 2128, 3397. — obar al pit landskepi 1413. — aftar pesumu landskepie 1874, 1929. — undar pemu liudskepea 1834. — undar pesaru piod 3097. — at pesaru

fiod 3097. — at fesaru fiodu 4486. — obar irminfiod 4653. — obar folk manag, wlitig endi wunsam 1392. — mid firihon 5863. — an fesumu lande 1683, 1805. — an fesom gardom 1696.

Altdeutsch: Erde: mittilgart, merigarto, hl. Anno, umbiwurft = orbis St. Pauler Glossen. — auf Erden: mid firahim Wess. Geb., unter disem himile Rol. 253, 23, under desim wolken Rol. 9, 31.

Neudeutsch: auf Erden: in diesem Jammerthale, in dieser Vergänglichkeit, hienieden.

Neuenglisch: auf Erden: here below, under the sun. — the vale of tears.

Französisch: auf Erden: ici-bas, dans ce bas monde. Pretiösenname für die Erde: le pied d'estail du bas monde (M. de la Menardière).

#### Sonne.

### Eigentliche Ausdrücke

sôl, swezl, sizl, sezl, sunne.

#### Kenningar:

lecht B. 569, Licht. — heofonleoma An. 840, Himmelslicht. swezles leoma Phon. 103. — swezles leoht Phon. 288. — leohtes leoma Phon. 116, des Lichtes Leuchte. — swezles tâpur Phön. 113, des Himmels Lanze. - swezlcondel Phon. 108, Himmelskerze. - heofoncondel An. 243. rodores condel B. 1573. — zodes condel Chron. I, 15; Phön. 91, Gottes Kerze. — woruldcondel B. 1966, Weltkerze. — dazcondel An. 837, Tageskerze. — wedercondel An. 31, Phön. 187, Wetterkerze. — wederes blæst An. 839, Wetterflamme. — wedertâcen Gû, 1267, Wetterzeichen. — folca fridcondel G. A. 2539, der Völker Friedenskerze. - wyncondel wera Gû. 1186, der Männer Wonnekerze. - merecondel Metr. XIII, 57, Meerkerze. - beorht beacen zodes B. 570, das strahlende Zeichen Gottes. - zim Men. 109, Gemme, Edelstein. — swezles zim Phon. 208; Metr. XXII, 23, des Himmels Edelstein. - wuld(o)res zim Phön. 117; Rä. LXXXI, 20. — heofones zim B. 2073; Gû. 1185; Phön. 183; heofones wyn B. 1803, des Himmels Wonne. — se æđela zlâm Gû. 1252, der edle Glanz. fæder fyrnzewegre Phon. 95, des Vaters uraltes Geschöpf. - seo ædele zesceaft Chron. I, 16, das edele Geschöpf. — ?dæzsceald? Ex. 79? — ? dæzrêdwôma?

#### Anmerkungen:

- 1) Zu swezles leoht vgl. as. swigli lioht und swigli sunnun lioht. Dieses swigli ist zwar Adjectivum, es sei hier aber doch auf die Aehnlichkeit der Ausdrücke aufmerksam gemacht.
- 2) heofoncondel ist Umschreibung für alle Lichterscheinungen am Himmel, so Cri. 608 für Sonne und Mond, Schöpf. 54 für Stern, Exod. 115 für die biblische Feuersäule,

3) Zu wedercondel, wederes blast, wedertâcen. Beda, der hierin aus Isidor schöpft, gibt im 36. Kapitel seiner Schrift "De Rerum Natura" die Zeichen an, an denen man von der Sonne das in Aussicht stehende Wetter ablesen könne.

### Zur Vergleichung:

Hebräisch: Vgl. Gen. I, 14-18.

Griechisch: λαμπρον φάος ήελίοιο II. I, 605.

Altnordisch: himintarga.

Altsächsisch: lioht dages 2908, swigli lioht 5625.

Neudeutsch: das Auge dieser Welt Lohenstein, Rosen. das angenehme Weltauge Zigler, As. Banise p. 19.

Neuenglisch: Phebus Stephen Hawes. And Phebus gins to shew his glorious hed Spencer, Epithal. the world's light-giving lampe ebda.

Französisch: Pæil radieux de Phébus Garnier, Pæil du ciel Corneille, Pæil de la nature Laf., Pæil du monde Racine; die Pretiösen sagten le flambeau du jour, Paimable esclairant, le plus beau du monde, Pespoux de la nature (M. de la Menardière).

Malayisch: mata-ari das Auge des Tages.

#### Stern.

### Eigentliche Ausdrücke:

steorra, tunzol.

Kenning:

heo, oncondel Schöpf. 54, Himmelskerze.

# Morgenstern.

Eigentliche Benennung:

morgenstiorra.

# Kenning:

se forrynel Metr. XXXIX, der Vorläufer (der Sonne).

# VII.

# Die Welt des Glaubens.

Erinnerungen aus der Heidenzeit, die religiösen Bücher, die die fremden Sendboten mitbrachten, neuentwickelte Anschauungen, zumeist Vergleiche der himmlichen Welt mit der irdischen, diese drei spiegeln sich wieder in dem reichen Schatze von Kunstnamen für Gegenstände des christlichen Glaubens.

In den "gefallenen Engeln" (Sat. 309) überrascht uns der Name Schildburg für Himmel, wir werden an eine Sage in der Edda erinnert (Gylfaginning, übers. von Simrock): "Als König Gylfi nach Asgard fuhr, empfingen ihn die Asen mit einem Blendwerk. Er sah eine hohe Halle. Das Dach war mit goldenen Schilden belegt wie mit Schindeln. So sagt Thiodolf von Hwin, dass Walhall mit Schilden gedeckt sei.

,Das Dach deckten Denkende Künstler, Steinschilde schimmerten Ueber Odins Saal.

Sonst sind die Kenningar für Himmel (vielleicht noch mit Ausnahme von sizefolca zesetu) wohl von Christen ausgegangen. Charakteristisch ist, dass im alten Heldenepos und auch in der Genesis der Himmel nie umschrieben wird; erst Cynewulf ist genug durchdrungen von christlichen Anschauungen, um auch hier eine Reihe neuer Bennungen zu erfinden. Die Festlandssachsen haben ähnliche Ausdrücke wie Cynewulf, haben sie doch ihre christlichen Begriffe von seinen Landsleuten.

Unter den uneigentlichen Namen der Hölle finden sich gleichfalls einige Uebereinstimmungen hüben und drüben, auch hier scheint wieder Cynewulf mit seiner Erfindungsgabe zu wuchern. Die Angelsachsen haben sehr bestimmte und deutliche Vorstellungen von der Hölle: sie ist ein tiefer Abgrund, in dem ewig Nacht herrscht; die armen Geächteten, die dort wohnen müssen, schüttelt bald eisiger Frost, bald macht dörrende Hitze ihren Gaumen lechzen; Sturmwinde häulen durch den Saal, um die Füsse windet sich ein ekles Gewürme. - Die Genesis hat die ersten Kunstnamen für Hölle. Noch früher und noch fleissiger schuf man Kenningar für den Teufel. Im Beowulf finden sich einige; im Beowulf finden sich auch eine Reihe von Bezeichnungen für Grendel, seine Mutter und den Drachen, die sich decken mit den Ausdrücken, welche anderwärts für den Gottseibeiuns gebraucht werden. Es ist nun die Frage: hat man das Bild des Teufels und die Namen für ihn geformt nach jenen Unholden oder hat man dem Teufel Züge entnommen und auf diese Wesen übertragen? Wahrscheinlich war beides der Fall. Wir können uns, wenn wir das Beowulfslied lesen, kein klares Bild machen von Grendel, seiner Mutter und auch vom Drachen; die Zeichnung dieser Gestalten ist schattenhaft und verworren, ein Ineinanderrinnen von Tierischem und Geistigem. Man pflegt diese Unholde zu erklären als Personifikationen von Naturereignissen. Grendel ist der Dämon des Meeres, welcher zur Zeit der Tagundnachtgleichen als Sturmflut die flachen Küsten heimsucht, der feuerspeiende Drachen ist ebenfalls eine Personifikation der wütenden See. Mir scheint folgende Auffassung näher zu liegen: wirkliche reissende Tiere verheerten das Land, sie wohnten in Höhlen und Schlünden und machten die Gegend unsicher, bis ein beherzter Mann sie erschlug. Solche Geschichten wurden erzählt und weitererzählt und wuchsen mit der Zeit ins Ungeheuerliche; die alten Germanen lieben zu übertreiben, sie sprachen schon in den ältesten Zeiten Jägerlatein. Der letzte Ueberarbeiter des Beowulfsliedes hatte eine derartige Geschichte, die allmälich märchenhaft geworden war, vor sich; er hatte wenig Verständnis mehr für die wunderbaren Widersacher seines Helden, die zu Halbmenschen geworden waren — die alten Germanen sahen nicht so grosse Unterschiede zwischen Tieren und Menschen, wie die Bücherleute späterer Jahrhunderte, wenn man ihnen von Ottern erzählte, die sich wie Menschen und Christen benahmen, so glaubten sie es —, er war ein Christ, und hatte vom Teufel eine lebendige Vorstellung und manche Namen für ihn: so verschmolz er alte und neue Sage und es entstanden jene Mischgestalten von Tier und Dämon, mit deren Erklärung sich nun die Philologen herumplagen.

Aber auch manche Gestalten der alten Sage wirken ein auf das Bild vom Teufel, das sich die neuen Christen machen, von ihnen stammen die Tiernamen des Teufels: Wolf, Hund. Drache. Sonst wirkten schöpferisch die biblischen Vorstellungen und Vergleiche des Fürsten der Hölle mit irdischen Königen und mit dem himmlischen König. Natürlich zeigt auch hier Cynewulf seine Kunst in Neuschöpfungen und Variationen: er sieht den Teufel leibhaftig vor sich: ein schwarzer Unhold, der durch das höllische Feuer hinkt.

Unter allen Begriffen hat die Gottheit die meisten Kenningar bei den frommen Angelsachsen, sie umschreiben den himmlischen Vater mit mehr als 300 Ausdrücken; namentlich wenn sie sich im Gebet zum Himmel wandten, redeten sie den Geber aller Gaben mit immer neuen Wendungen an, wie ein Bettler, der einem Reichen schmeichelt. Diese 300 Kenningar zerfallen in drei grosse Gruppen. Erstens, solche die aus der altheidnischen Zeit stammen, Ausdrücke wie Allvater, Siegspender, Vater, Wunscherfüller (vgl. den an. Namen Oski), auch meotod, das längst für Wodan gebraucht war (Sigurdarq. III, 36, Oddr. 17 u. s. w.). Zweitens: Kenningar, die das Christentum und der poetische Text der Bibel einführten: dugeda dryhten, nerzend u. s. w. Drittens: solche, die von den angelsächsischen Dichtern, namentlich wieder durch Cynewulf, neugeschaffen

wurden, meistens Variationen des Vergleiches mit einem irdischen Könige.

Ich habe die drei Personen des christlichen Gottesbegriffes in meiner Liste nicht getrennt, obwohl wir modernen Menschen sie in unseren Gedanken scharf auseinanderzuhalten pflegen. Wir mögen noch so fest an das Dogma der Dreieinigkeit glauben, wir vermischen die drei Personen doch nie, wenn wir unbefangen sind. Wenn wir im alten Testament eine Stelle lesen, in der von Gott die Rede ist, so verstehen wir nur Gott Vater darunter wie die Juden; an Christus und den Geist denken wir nicht.

Die Angelsachsen dachten daran, sie waren sich bewusst, dass der Gott des A. T. identisch ist mit Christus und dem heiligen Geist, es waren erst wenige Jahrhunderte vergangen, seit das Dogma von der Dreieinigkeit sich verbreitete unter den christlichen Völkern. So könnte ein ags. Dichter sagen: "Gott sprach zu Mose, Christus zu der Juden Heerführer"; leider kann ich aus der ags. Litteratur keine beweisenden Belege anführen; ich will sie nicht suchen, da die Entwickelung der religiösen Begriffe in England doch Gegenstand einer besonderen Behandlung werden müsste, schon zur besseren Chronologie der Dkm.; aus der altsächsischen und der altdeutschen Dichtung führe ich einige Belege an: Hel. 334 wird von Maria, die mit Jesus schwanger ist, gesagt: endi siu sô sûbro drôg al te huldi godes hêlagna gêst, godlîcan gumon Hel. 324: It cumid burh gibod godes, hêlages gêstes fon hebanwanga . . . Vgl. ferner Wackernagel, Ad. Lesebuch V. Aufl. p. 331 und 347, Bruchstücke vom jüngsten Tag und vom Physiologus, und im älteren Phys. "De Vipera" (iro fadér Christum).

Für die drei Personen werden demnach dieselben Kenningar gebraucht, mit Ausnahme einiger weniger wie nerzend, sizebearn, hælubearn u. a. m. Allerdings bereitet sich die moderne Anschauung von der Dreieinigkeit in der angelsächsischen Zeit schon vor, da schon setzt die Zeit ein, wologisches Denken und historischer Blick das Dogma unverständlich machen und dem geistigen Leben entfremden.

Unter uns sind einige Kenningar üblich, die das Leiden Christi hervorheben: der Gekreuzigte, das Lamm Gottes, es ist charakteristisch, dass diese bei unseren Altvorderen keine Aufnahme gefunden haben.

#### Himmel.

### Eigentlicher Ausdruck:

heofon.

# Kenningar:

upeard Gû. 1051, die Wohnstätte oben. — êce eard Gû. 1155, die ewige Wohnstätte. — enzla eard Rä. LXVII, 8, Môd. 74, die Wohnstätte der Engel. — friäzeard Cri. 399, die Friedensstätte. — wuldres êdel Rä. LXVII, 7, des Glanzes Stammsitz. — wuldres byriz Phön. 588. — wuldres wynlond Môd. 65, des Glanzes Wonneland. — se zlada hâm Phön. 593, das strahlende Heim. — sizefolca zesetu Dkspr. I, 66, der Siegvölker Sitz. — zodes ealdorburz Rä. LX, 15, Gottes Fürstenburg. — seo mâre zeseceaft Metr. XX, 281, das berühmte Geschaffene. — neorxna wanz Men. 151, ? Paradies. — woruld worulda An. 1688, Hy. IX, 41, die Welt der Welten. — se beorhta boldwela An. 524; Jul. 503; Ap. 33, der schöne Reichtum der Wohnstätte. — (êces) eadwela El. 1316; An 809; Gû. 1064; Phön. 586, (des Ewigen) Reichtümer. — sio scîre scell Metr. XX, 174, die strahlende Schale. — sceldbyriz Sat. 309, Schildburg.

## Zur Vergleichung:

Griechisch: βασιλεία Διός.

Lateinisch: caelum nitidum, magnum, convexum, recurvum, sublime, splendidum, beatum.

Altnordisch: uppheimr, himinvangr, græna heima goda, fogl vegr, fagrræfr, mána vegr, sólar siöt. Walhall: Fiolnis hús, Svafnis salr.

Altsächsisch: rîki drohtines 1309, 1366; godes rîki 1344, 1793, 1800, 1921, 3107, 3297, 3668, 4496, 4641, 4755; waldandes rîki 1555; êwig rîki 945, 1796; biodwelo 1239, 2605; wîdbrêd welo 1840; be wîdo welo 4923; welono wunsamost 871, 1325; gôdo mêst 4256; godes wang 1323, 1865, 3450; grôni godes wang 3082; upôdes hêm 947, 2798; wara, godes 2082; bat berhta bû 3654; biu mâria erba 1305; bat mârie lioht 3449; godes lioht 946, 1548, 1912, 2537, 2796, 2816, 3266, 4252, 5434, 5605; bat hêlage lioht 1799; êwig lioht 3653; bat langsame lioht 2646, 4450, 5702; liohto mêst 3081, 5392; sinlîf 3652.

Neuenglisch: Sankey's Songs and Solos: the Kingdom 254; my Father's house 257; home 257, 301; the glory land 259; the beautiful

street 263; Zion's hill 269; the land of corn and wine 277; the shining glory shore 277; God's Kingdom 285; that beautiful City 285; a world of light 288; the golden City 302.

Französisch: le muable bei den Pretiösen.

#### Hölle.

### Eigentlicher Ausdruck:

hel.

### Kenningar:

grundas G. B. 407; Gû. 535; Cri. 145, 1594; Sal. Sat. 488; Cri. Sat.: Engel 134, 260, Gründe, Tiefen. — grund G. B. 346, 349; Cri. Sat.: Engel 269, 331; Auferst. 633; se hâta grund Cri. Sat.: Auferst. 485, der heisse Abgrund. — pæt hâte dæl Cri. 1542, das heisse Thal. — se calda grund Cri. Sat.: Auferst. 637, der kalte Grund. - se bitera grund Cri. Sat.: Engel 149, der bittere Grund. - se neowla grund Cri. Sat.: Engel, 31, 91, der abschüssige Grund. - se heolstra hâm Jud. 121, das finstere Heim. - se enza hâm Jul. 323; El. 921, das enge Heim. - se reonza hâm Jul. 530, das traurige Heim. - se pŷstra hâm Jul. 684, das düstre Heim. - heolstorhof El. 764, Stätte der Finsternis. - mordorhof El. 1303. — morđorhus Cri. 1625. — morđer G. B. 342. — niobed G. B. 343, Leichenbett. — se deopa sead Cri. 1545, der tiefe Schlund. — pæt swearte sûsl Gû. 639, die schwarze Qualstätte. - sûsla hûs Cri. 1604, Qualenhaus. — sûsla zrund El. 944, Pan. 59. — sûslhof Hy. X, 31. croicsûsl Cri. 561; Wal. 38, ewige Qual. - grornhof Jul. 324, Jammerhof. — wræcstôw G. A. 90, Verbannungsstätte. — wearhtreafu El. 927. - mânhûs Ex. 535, Verbrecherhaus. - wîtehûs Cri. 1536; G. A. 93; Cri. Sat.: Auferst. 26, Strafhaus. - wîtescræf Cri. Sat.: Vers. 691, Strafhöhle. - hearmloca G. A. 91, Harmverschluss. - windsele Cri. Sat.: Engel 320; Auferst. 386, Windsaal. - wyrmsele Jud. 119, Wurmsaal. deadsele Cri. 1535; Gû. 48; Wal. 30, Todsaal. — edwylm Wal. 73 = âdwylm, Feuerbrandung? (Grein).

## Zur Vergleichung:

Lateinisch: Infernus obscurus, opacus, ater, profundus, horrendus, immanus, cavernosus, tristis, luridus, tenebrosus, teter.

Altsächsisch: pat alloro ferristo fern 2141, infern pioda 2641, fern pat hêta 898, ferndalu 1115, diap dôdes dalu 5170, dalu piustra 2140, piustri 4431, gramono hêm 3359, lêdaro drôm 946.

Altdeutsch: der winstirnisse lant Jüngst. Tag.

Neudeutsch: der Ort, da Heulen und Zähneklappen ist.

Neuenglisch: the place of torment.

#### Teufel.

## Eigentliche Ausdrücke:

deofol, Lucifer, Satan.

### Kenningar:

helwaras Rä. LVI, 6; Jul. 3; Höll. 21, 24; Hy. VII, 95, die Höllenbewohner. - helwarena cyning Jul. 332, 437, 544, der Höllenbewohner König = Luzifer, - synna hyrde Gû. 552, des Sünden Hirte. - synna brytta El. 958, der Sünden Spender. - fyrnsynna fruma Jul. 347, der Altsünden Erster. - mordres brytta An. 1171; Jud. 90, der Mordausteiler. - mordres mânfrea Jul. 546; An. 1315, des Mordes Meinherr. se ofermôda cyning G. B. 338, der übermütige König. - feonda aldor Cri. Sat.: Engel 76, der Feinde Fürst. - ? wuldorzeflozen Zau. IV, 46, der Glanzentflohene. - widerbroga Cri. 564, der Widersacher. - wuldres widerbreca Jul. 269, der Widersacher des Himmels. - se widermêda An. 1197, der Widersacher. — wârloza Jul. 455 etc.; G. A. 36; Walf. 37, der Bundnisbrecher. — wrâd wârloza An. 1299. — awyrzde wârlozan Gû. 883. — sceada Cri. 775, 1396; Sal. Sat. 128; G. B. 606, Schädiger, Feind. — helsceada By. 180; El. 957; Cri. 364; Jul. 157; G. B. 694, Höllenschädiger. — leodsceađa Cri. 273, Leuteschädiger. — fyrnsceađa An. 1348, Altschädiger. - sceddend Cri. 761; Gû. 375. - feond El. 594, Cri. 1395; Jul. 350; Môd. 27, 47; Walf. 39; G. B. 306, 688; Gû. 107. 236, 297, 392, 413, 538, 663, 720, 145, 775, 874, 887, 934, 955; Phön, 595; Hy. VIII, 25; Sal. Sat. 69, 87, 91, 130, 135, 147, 169, 174, 318, 499; Cri. Sat.: Engel 76, Auferst. 480. - se ealda feond, ealdfeond El. 207; Gû. 112, 174, 189, 336, 361, 446; Phön. 404, 449; Höll. 89, der alte Feind. - se alda Cri. Sat.: Engel 34; Lease 32, der Alte. - êce feond G. A. 1261, der ewige Feind. — feonda forespreca Cri. 733; Gû. 236, der Teufel Fürsprech. — andsaca Gû. 181, der Widersacher. godes andsaca Gû. 204, Cri. Sat.: Engel 191, 280, Gottes Widersacher. wohtbora Cri. 763, der Unheilsträger. - se balewa Sat. 484, der Niederträchtige. — se bealufulla Cri. 259. — dearc dâdscûa Cri. 257, der dunkle Schattenthäter. - feond moncynnes Jul. 630, 317, 523, der Feind des Menschengeschlechts. — sâwla feond Jul. 348, der Seelen Feind. sâwla zewinna Jul. 555, der Seelen Bekämpfer. — hæleda zewinna Jul. 243, 345; An. 1199, der Menschen Bekämpfer. — zâstzenîdla Jul. 245, der Geister Bekämpfer. - ealdzenidla An. 1443, der alte Bekämpfer. fâcnes frumbearn An. 1296; Gû. 1044, des Bösen Erstgeburt. - bŷstra stihtend Jul. 419, Dunkelstifter. - hettend Sal. Sat. 172; Phon. 441, der Hassende. — ealdorzewinna Gû. 505, der Lebenbekämpfer. — nîdzyst Gû. 511, der Streitgeist. — cearzæst Gû. 364, Kummergast. — mânscea ta Gû. 881, der Meinschädiger. - wrôhtsmid Gû. 877, der Unheilsschmied. — teonsmid Gû. 176. — zrynsmid An. 919. — se blaca feond Cri. Sat.: Engel 196, der schwarze Feind. — se swearta zâst Cri. 269. — se blaca

Sat. 71; Cri. 897. — se hearma Phon. 441, der Feind. — bona B. 1743; Cri. 1394; An. 616; Sal. Sat. 131; Gû. 58, 400; Höll. 88; Cri. Sat.: Auferst. 468, der Mörder. — feorhbana Walf. 41, Lebensmörder. zâstbana Geistmörder. — se wites bana Cri. 264. — bana moncynnes An. 1295, der Mörder des Menschengeschlechts, — draca El. 766; Sal. Sat. 24; Pan. 57, der Drache. — se âwyrzda Cri. 158; Gû. 1; Walf. 67; Cri. Sat.: Engel 316, Versuch. 676, 791, 699. — se âwyrzda wulf Cri. 256, der verdammte Wolf. — se âwyrzda zâst Cri. 1690, der verdammte Geist. — ŷfeles andwîs Jul. 244, der Uebelskundige. — zleaw zyrnstæf Jul. 245, der schlaue Boshafte. — se azlêca Jul. 268, 319; Gû. 547; Cri. Sat.: Engel 161, der Abscheuliche. - atol azlaca An. 1314, der widerwärtige Abscheuliche. — se atola zêst An. 1298; Gû. 87. — (se) atol(a) Cri. Sat.: Engel 681, 728, Auferst. 413, 487, Versuch. 718. — se atola folc Cri. Sat.: Auferst. 383, das widerwärtige Volk. - se lâđa zêst Sal. Sat. 86, der leidige Geist. - earm azlæca Phön. 442, der arme Abscheuliche. — earme zâstas Gû. 876, arme Geister. — earme âdloman Gû. 884, arme Feuerhinker. — se wêrza Jul. 429, der Müde. — se wêrza zâst B. 1748, der friedlose Geist. — ealra fûla fûl El. 769, stinkender Unflath. — sûslbana Cri. Sat.: Auferst. 490, der Mörder der Qualstätte. — hellesceale Cri. Sat.: Engel 133, der Höllenscherge. — hellebezn Gû. 1042. — sûsles pezn Jul. 558, Diener der Qual. — helle hæftling Jul. 246; An. 1344; Sal. Sat. 126, der Gefangene in der Hölle. — hellehinca An. 1173, der Höllenhinker.

Mit den Kenningarn für "Teufel" müssen die Umschreibungen für Grendel, seine Mutter und den Drachen, den der alte Beowulf bekämpft, verglichen werden. Es kommen folgende in Betracht:

#### I. Grendel.

fyrena hyrde 751. — feond 133, 985. — feond moncynnes 164, 1275. — synscada 708, 802. — dolscada 479. — mânscada 713, 738. — hearmscada 767. — heorwearh 1267. — zâstbona 1077. — leodsceada 2094. — ealdzewinna 1777. — feorhzenîdla 970. — se lâda 132, 842. — deorc deadscha 169. — deozol dâdhata 275. — cwealmcuma 793. — ânzenza 449. — atol ânzenza 165. — scaduzenza 704. — se ellenzâst 86. — se wêrza zâst 133. — azlâca 425, 433, 647, 740, 990, 1001, 1270 (Wasserhauser?) — atol azlâca 159, 593, 733, 817. — hêden 981. — zodes andsaca 787, 1683. — hellezâst 1275. — helrûna 163. — hellehæfta 789.

#### II. Grendels Mutter.

ides azlâcwîf 1260. — seo brimwylf 1600. — ellorzâst 1618, 1622.

#### III. Der Drache.

fyrena hyrde 2220. — eald uhtsceada 2272, 2761. — peodsceada 2279. 2689. — se mânsceada 2515. — âttorsceada 2840. — se lâda 2306. — azláca 2521, 2535, 2558, 2593, 2906. — bona 2825. — zryreziest 2561, 3043. — atol inwitzást 2671. — làd lyftfloza 2316. — se widfloza 2347.

### Zur Vergleichung:

Griechisch: βάλλει κ' εἰς 'Αχέροντα καὶ εἰς 'Αΐδεω βασιλῆα. Moschus,

Altnordisch: Loki: ása dolgr, bölva smiðr, snótar ulfr, ölgefnar hundr.

Altsächsisch: wamscado 1050, 1871, 2993, 3033; wamscadono mêst 5427; mênscado 1113, 4662, 4743; mirki mênscado 1062; liudscado 1080; piodscado 1095; fiund 28, 52, 1061, 1100, 1115, 1365, 1872, 2274, 2282, 2458, 2512, 2810, 3032, 3532, 3597, 3936, 4116, 4210, 4422, 4657, 4663; fiundo barn 3604; unhiuri fiund 1076, 5443; pe gêrfiund 1064; nîdhugdig fiund 1065; godes andsaco 4421; (wrêd) widersaco 4443, 4742; hettiand 2281, 2809, 4658; derni 53, 1055, 5451; dernea wihti 2998; pe lêdo 1106; pe wrêdo 1078, 2990, 3456, 3935; pe gramo 1084, 901, 2459, 3455, 3603; pe baluwîso 1096; pe hatola 3596 (vgl. ags. se atola), costond 4741 (wârloga 3816, Pharisäer, die wie Teufel umschrieben werden).

Altdeutsch: viend Pilatus, altfiant Musp. 44, der altslange Leb. Chr. von Ava, hellehunt Hl. Georg 58, hellemôr Hartm. von Aue, Kreuzlied, ? der übel vâlant Nib. 1334.

Neudeutsch: der Feind, der alte, böse Feind Luther, der Böse, der Versucher, der Fürst dieser Welt Luther, der Fürst der Hölle, der Gottseibeiuns, der mit dem Pferdefuss. Abraham a S. Clara, Judas d. Ertzsch., Kürschners D. N. L. XL, 15, 17, 18: Fürst der Finsternuss, die alte Schlang, der höllische Raubvogel.

Neuenglisch: the foe, the Fiend, the tempter, the evil spirit, the author of evil, the old Serpent, the common enemy — the cloven-footed gentleman Fielding, Tom Jones, the Lord Harry ebda, Old Nick, Old Harry, Old Davy, Davy Jones, the old boy.

Französisch: (Eul. 3 li deo inimi = li pagiens.)

## Engel.

# Eigentlicher Ausdruck:

enzel.

## Kenningar:

dryhtnes boda G. A. I, Gottes Bote. — godes boda Cri. I. — âr Cri. 595, der Bote. — wuldres âr Cri. 493, der Bote der Herrlichkeit. — ærend zâst G. A. 2296, der Botschaftsgeist. — ærendraca G. A. 2434, der Botschaftsverktindiger. — wuldres wilboda Gû. 1220, der Herrlichkeit Wunschbote. — heahpezn Dan. 443, der Hochdiener. — wuldres pezn An. 926; G. A. 2568, der Diener der Herrlichkeit. — metodes pezn G.

A. 2907, der Diener des Schöpfers. — wuldres begrn G. A. 11, die Kinder der Herrlichkeit. — begrn heofonwara Sal. Sat. 464, die Kinder der Himmelsbewohner. — wuldorzäst G. A. 2912, Glanzgeist. — zästa wegrd G. A. 1241, Wächter der Geister. freoduwegrd Gü. 144, Friedenswächter. — fridowebba El. 88, Friedeweber. — freodoscegle G. A. 2301, 2497, Friedensdiener.

#### Anmerkung:

I) Das eigentliche Wort für Engel ist enzel und deshalb müssen wir wohl Ausdrücke, die die Engel als Boten bezeichnen, als Kenningar auffassen, obwohl sie ursprünglich vielleicht bloss Uebersetzungen des griechischen Lehnwortes sind.

### Zur Vergleichung:

Lateinisch: nuncius, coelestis.

Altsächsisch: bodo drohtines 446, 702, 770, waldandes bodo 5815, 5848, hebancuninges bodo 317, 159, godes wisbodo 249, hêlag hebenward 2599.

#### Gott.

### Eigentliche Ausdrücke:

god, Crist, se hâlza zâst, metod?

### Kenningar:

cyning Jul. 704; Cri. 12, 494, 578, 797, 1209; An. 450, 485, 538, 1057, 1507; Hl. Kr. 44, 56; G. A. 2846; Höll. 40; Men. 21, 52, 93; Phön. 514, 540, 664; Az. 137; Cri. Sat.: Engel 258; Aufersteh. 657, König. - heahcyning Rä. XLI, 38; Sal. Sat. 173; G. A. 123, 172; Dan. 198; Phön. 129. 483, Hochkönig. — se hyhsta cyning Jul. 716, der höchste König. - ædelcyninz El. 219; Cri. 907; An. 1681, Edelkönig. - se ađela cyning Phön. 614, der edle König. - ârfæst cyning Jud. 190, der gnädige König. - warfast cyning An. 416, bundnissester, wahrhaftiger König. - sôdfæst cyning Ex. 9; Az. 77, 123, 148; Hy. IV, 13, 28, wahrheitsfester König. - sôđcyning G. A. 2635, 2894, Wahrheitskönig. — wuldorfæst cyning Az. 133, glanzfester König. — stidferhå cyning G. A. 107, 214, 1406, 1683, der sinnfeste König. — tîrmeahtîz cyninz Cri. 1166; Phön. 175, ruhmmächtiger König. — tîreadiz cyninz Hy. III, 2, 55, VII, 56, 82, ruhmreicher König. - breme cyning Chron. IIIb, 12. der berühmte König. - beorht cyning Cri. 828; An. 145 schöner, strahlender König. — blidheart cyning G. A. 192, frohherziger, gütiger König. — se mihtiza cyning Phön, 496, der mächtige König. — cyning ælmihtig El. 145; Gû. 794, der allmächtige König. — se êca cyning Schöpf. 32, der ewige König. — mæzencyning El. 12, 48; Dôm. D. 6, 57; Cri. 917, Machtkönig. — mæzena cyninz Cri. 833. — nerzend cyninz Hy. IV, 49, König, Heiland. — hâlend cyning Hy. X, 10. — cyning ânborn Cri. 618,

der eingeborene König. - prymcyning peodenstôles Môd. 62, Ruhmkönig des Herrenstuhles. - prŷdcyning An. 436, rex majestatis. - ealra cyninga cyninz Jul. 289; Cri. 136, 215, 1682; An. 980, 1193; Dôm. D. 95, aller Könige König. — ealra cyninza prym Hy. G. VII, 45, aller Könige Ruhm. - cyninza cyninz cwicera zehwylces Hy. G. VIII, 15, aller Könige König, jegliches Lebenden. — cyninza wulder B. 660; El. 5, 178; Jul. 279; An. 171, 1413, 555, 856, 901; Jud. 155, der Könige Glanz. — cyninza sêlast Höll. 119, der beste der Könige. — rêdust ealra cyninza Höll. 36, der strengste aller Könige. — câsere Phön. 634, Kaiser. — rîce peoden An. 364, 415, der mächtige Herr. — êce dryhten Cædm. 4, 8; G. A. 7, 112, 925; Seef. 24; Zau. I, 50, 57; Chron. I, 16; Sal. Sat. 250; Men. 12, ewiger Herr. — dryhtna dryhten Jul. 594; Cri. 405; An. 76, 1153; Walf. 84; G. B. 633, Herr der Herren. — mihta dryhten H. G. III, 33, Herr der Mächte. — heofonmæzen Hy. IV, 35, himmlische Macht. — se âzend B. 3076; Exod. 295, Besitzer. — se reccend Rä. XLI, 3, der Regierer. - piodfruma Metr. XXIX, 95 der Völkererste. - se rîca râdbora Hy. VII, 38, der mächtige Ratgeber. — se rîca ræsbora An. 385, der mächtige Fürsorger. — wealdend B. 1694, 2293, 2330, 2858, 3110; G. A. 49, 67, 147, 1043, 1294, 1791, 1864, 2504, 2596, 2812; B. 577, 730, 745, 798, 815, 817, 828, 850; Ex. 43, 22, 160, 1209; Az. 120; Dan. 241; Rä. XLI, 14, 89; Hl. Kr. 53, 111, 121, 155; Gû. 386, 735; 772, 817; Cri. 46, 240, 394, 544, 577, 556, 916, 681, 1049, 1070, 1473; Dôm. 94, 112; Cri. Sat.: Engel 119, 195, 300; Auferst. 396, 577, 587, 608; Men. 22, 43, 160, 1209; Zau. I, 62; Hy. VII, 35; Metr. IV, 49, XXI, 34, der Regent. - êce wealdend Hy. I, 2, der ewige Herrscher. mihtiz wealdend Hy. VI, 6, der mächtige Herrscher. - meahta wealdend Dan. 448; Cri. 832; Jul. 732; El. 337; Hy. VII, 27. — mæzena wealdend El. 347. — anwalda B. 1273. — êce anwalda Cri. Sat.: Aufersteh. 642. — ealwealda B. 956, 1315, 929; G. B. 292, 328, 359, 513, 599; Cri. Sat.: Engel 209; Zau. I, 50. — wealdend frea Cri. 328. — frea almihtiz G. B. 115, 150, 173, 852, 1426, 1548, 2710, 2759; Cædm. 4, 9; Sal. Sat. 34. — hâliz hyrde Gû. 761, der heilige Hirt. — sâwelcund hyrde Gû. 298, der seelenkundige Hirte. - burhweard An. 666, der Burgwart. — enzla cyninz G. A. 1503, 1210, 1784, 1946, 2794; Cri. 715; An. 829, 1519; El. 79; Metr. XIII, 12, der König der Engel. — heahenzla cyning Cri. 528. — zâstcyning G. A. 2883. — heofonenzla cyning Cri. 1010; Hy. VII, 13. — zâsta wealdend G. A. 2174, 2545. — zâsta weard G. A. 2865, 2919; Gû. 1177; El. 1022. — upenzla weard Men. 210. — enzla frea G. A. 157, 1711, 2836, 2860; El. 1307. — wealdend enzla Cri. 475; Cri. Sat.: Auf. 199; Hy. III, 19. — peoden enzla Ex. 431, G. A. 1888, 2642; Cri. 332, 791; An. 902, 1009; Pan. 63; By. 178; Men. 85; Hy. VI, 33. - enzla dryhten Ex. 558; Sal. Sat. 461. - enzla brezo G. A. 181, 976, 2584, 2764; Plön. 497, 568; Jul. 666; Chron. III, c. 36. heahenzla brezo Cri. 430. — enzla weard El. 1316. — ealwealda enzelcynna

G. B. 246. — zâsta ealdor Dôm. 91. — zâsta dryhten Dôm, 81. — zâsta hyrde Dan. 199. - heofoncyning G. A. 1315, 2917; B. 474, 494, 505, 628, 648, 659, 666, 712, 768, 843; Ex. 410; Cri. 1087, 1514, 1527; El. 170, 367; Jul. 360; An. 92, 723, 822, 1000, 1383; Gû. 589, 779; Schöpf. 36; Phön. 616; Hy. IV, 29; Cri. Sat.: Eng. 183, 317; Auf. 437 Himmelskönig. — heofoncyninza hyhst Dôm. 108. — heofones (-na) cyninz An. 1507; Cri. 61, 1589, 1039; Hy. III, 35. — heofones (-na) heahcyning G. A. 50, 1025, 2116; Dan. 408, 626; Phön. 446; Cri. 150, 1340; An. 6; Hy. III, 50, VI, 15, VIII, 42, X, 51. — rodorcyning Jul. 447; El. 624; Cri. 772; — rodora cyninz El. 1075. — cyninz on roderum El. 60. — swezelcyning G. A. 2658; Gû. 1055. — wuldorcyning B. 2796; G. A. 165, 1384; Az. 80, 110; Phön. 537, 420, 196; El. 291, 1304, 1321; Gû. 568, 765, 821; Jul. 230, 248, 428; Cri. 1023; An. 418, 802, 1432, 1449; Wal. 67, 83, 85; Môd. 50, 77; Sal. Sat. 319; Cri. Sat.: Eng. 115, 224, 227, 312; Auf. 428. — wuldres cyninz Hl. Kr. 133; Jul. 516; Cri. 565; Schöpf. 59; Metr. XXVI, 45; Fata 27. - cyning on wuldre Hy. VII, 2. - wuldres wealdend B. 17, 183, 1753; Dan. 13; Az. 48; El. 1090; An. 193, 539; Cri. Sat.: Eng. 24. — heofones (-na) wealdend G. A. 2119, 2385; B. 260, 300, 303, 673, 780; Cri. 555; Phön. 631; Metr. XIII, 6, XXIX, 72. heofones (-na) weard Chron IIIc, 35; Schöpf. 52. — heofonweard G. A. 120, 1796. — heofonrices weard Cædm. H. I; G. A. 1484, 1746, 2073; Dan. 12, 26, 458; Ex. 485; El. 197, 445; Jul. 212; An. 52, 56; Kreuz. 91; Gû. 583; Zau. I, 27; Men. 4; Metr. XI, 31; Hy. VIII, 2 — rodera wealdend G. A. 1203, 1253, 2404, 2755; Dan 291, 457; Az. 11; El. 206, 482, 1076; Jul. 305; Cri. 866, 1221; Cri. Sat.: Auf. 422; Metr. X, 30. rodera weard G. A. I, 196, 2119; Rä. XVI, 7; Cri. 134, 223; Cri. Sat.: Auf. 612; Metr. XI, 20. — wuldres weard G. A. 941; Dan. 460; El. 84; Cri. 527; An. 596; Cri. Sat.: Auferst. 514, 661. — swezles weard Jud. 80. heofones (-na) dryhten Cri. 348; Kreuz. 64; Hy. I, 4, III, 47. — wuldres hyrde B. 932. — wuldres ealdor G. A. 1002, 1511, 2573; B. 639; Jul. 153; Cri. 8; An. 55, 70, 354, 708, 807, 915; Kreuz 90; Ex. 270; Dôm. 82; Rebh. 4, Metr. XXIX, 6. — wuldres dryhten Hy. III, 54. — heofona hlâford Kreuz. 45. — wuldres âzend Jul. 213; Cri. 1198; An. 210, 1718. - swezles âzend Cri. 534. - swezles brytta Cri. 281; Cri. Sat.: Engel 23, 119. — swezles ealdor G. A. 862, 2540, 2807, 2878; Jud. 124, 88. rodera rêdend B. 1556; Chron. IIIc, 23; An. 817. — heofona ealdor Cri. Sat.: Auferst. 567. — heofona frea G. A. 1404. — heofona hyrde Dôm. 86. — heofones heahfrea Cri. 253, 424. — tunzla hyrde Hy. IV, 9, der Hirt der Gestirne. — duzeda wegldend An. 248, der Walter der Heerschaaren. — duzeda dryhten El. 81; An. 698; Phön. 494. — duzeda hyrde G. A. 164. — cyning cwicera zehwæs An. 914, König aller lebenden Wesen. — cyning ealwihta Cri. 687; Ex, 420; Cri. Sat.: Auferst. 616; Versuch. 671. - wihta wealdend Cri. Sat.: Engel 125. - alwealda ealra zesceafta Metr. XI, 22. - weoruda dryhten El. 897; Lease 10; Ex. 92, 8; Gû. 505; Höll. 112; Metr. XX, 86; Hy. VIII, 1; G. A. 1412; B. 255. — weoruda (-es) wuldorcyning G. A. 2; Ex. 547; Dan. 309; Metr. XX. 162. — weoruda wealdend Cri. 1570; An. 388; Gû. 566; Dan. 332; Cri. Sat.: Engel 188, 253; Auferst. 564. — weoruda ealdor Cri. 229. zverodes râswa Dan. 487. — zumena brezo An. 61, Herr der Männer. zumena weard Hy. VI, 19. — dryhten zumena Hy. VI, 14, X, 38. — ylda wealdend B. 1661; Walter, König der Menschen. - fira wealdend B. 2742. - hæleða cyning Cri. 372. - begrna brezo An. 505. - moncynnes cyning Cri. Sat.: Versuch. 687. - brezo moncynnes Dôm, 7; Metr. XX, 43. moncynnes weard Hymn, C. 7; G. A. 2757, 2895. — moncynnes fruma Metr. XXIX, 42; Phon. 377. — moncynnes frea Kreuz. 33, Höll. 33; Metr. XVII, 9; Hy. IX, 14. - frea folca zehwæs Dan. 401; Hy. VIII, 20, Herr jeglichen Volkes. - folca weard Cri. 946; Cræft. 20, Wort der Völker. — folca wealdend Az. 104; Hy. V, 10. — ealles folces fruma Höll. 41; Hy. G. XI, 10, Erster allen Volkes. - peodcyning Red. d. S. I, 12, Volkskönig. — peoda prymcyning Metr. XX, 205, der Völker Ruhmkönig. — peoda wealdend By. 173; An. 1553; Hy. VIII, 9, X, 33; Höll. 112; Az. 71; Dan. 361; Metr. XX, 256, 274. — peoda bealdor An. 547. - peoda hyrde Az. 150. - ealles wealdend Hy. VII, 1, VIII, 41, Allwalter. — ealles oferwealdend El. 236. — rîcena hyrde An. 808, Hirt der Reiche. — rîces frea Hy. X, 34, Herr des Reiches. — wegrulddryhten Metr. XXIX, 1, Weltherr. - middanzeardes weard An. 82, Wart der Erde. — egrāan wealdend Hy. X, 6. — brytenrîces weard Az. 107. zvilzifa Cri. 537; El. 1112, Wunschgeber. — zveoruda zvilzeofa An. 62, 1284; Phön. 465; Hy. 1, der Menge Wunschgeber. - wegruda wulderzifa Hy. X, 48; Höll. 42, der Schaaren Glanzspender. — zifena dryhten G. A. 2935, Gabenherr. — mæzena zoldhord Cri. 787, der Schaaren Goldhort. — heah hordes weard Schöpf 39, der hohe Hortwart. — sinczifa Cri. 460, Schatzgeber. — enzla eadzifa An. 74, 451, der Engel Glückspender. — êcra eadzifa Jul. 563. — eorla eadzifa Cri. 546, der Edlen Glückspender. — êce eadfruma Cri. 532. der ewige Glückschöpfer. eades ordfruma Cri. 1199, Glückschöpfer. — fæder B. 188, 1610; Rä. LXXXI, 9, Metr. XVII, 9, XXIV, 54, sehr oft sonst, Vater. — heahfæder Kreuz 134; Cri. Sat.: Auferst, 656, Hochvater. — sôdfæder Cri. 103, Wahrvater. — beorht fæder Dôm. 90, der schöne Vater. — bilewit fæder An. 999; Dan. 363; Metr. XX, 69, 255, 269; Hy. VIII, 8, der milde Vater. — fæder êce Hy. XI, 9, der ewige Vater. — fæder ælmihtiz Jul. 658; Cri. 320 u. s. w.; Dan. 401; Schöpf. 38; Pant. 72; Metr. XX, 271; Phön. 630; G. A. 1779, der allmächtige Vater. — fæder alwalda B. 316, der allwaltende Vater. — fæder frumsceafta Cri. 475; Môd. 66; Vater der Erstlingsgeschöpfe. — fæder enzla An. 83, 1414; Men. 226; Metr. XX. 153, 263, 275; Phön. 492, 610, Vater der Engel. — fæder moncynnes (monna c.) An. 848, 1467; Fata 29; Hy. IV, 40, 61, VI, 1, des Menschengeschlechts Vater. — fæder swezles Cri. 110, Vater des

Himmels. - wuldurfæder Hymn. C. 3; Men. 147. - se scyppend Rä. XLI, 1, 101; Sal. Sat. 56; Metr. XVII, 9 u. s. w., der Schöpfer. mihta scyppend Gû. 1131, der Schöpfer der Mächte. - heofona scyppend An. 192; Red. d. S. I, 92, der Schöpfer der Himmel. — enzla scyppend Cri. Sat.: Auferst. 535, 563; Hy. X. 21; An. 120, 278, 434, der Schöpfer der Engel. — zâsta scyppend Dan. 292, 315; Az. 12, 31; Cri. Sat.: Engel 244. — frymda scyppend Phön. 630, der Schöpfer der Anfänge. — wegruda scyppend Lârcw. 62, der Schöpfer der Mengen. - manna scyppend An. 486, der Schöpfer der Menschen. - haleda scyppend An. X, 396; Hy. VIII, 34. - ældå scyppend Wand 85. - ordfruma G. A. 13, Schöpfer, Urheber. — enzla ordfruma An. 1467; Fata 28; Cri. Sat.: Engel 239; Hy. X, 6, Schöpfer der Engel. — ordfruma ealra zesceatta Cri. 402, Schöpfer aller Geschöpfe. - frymda waldend Gû. 5, der Anfänge Regierer. - wuldres wyrhta Phön. 130, der Herrlichkeit Schöpfer. - wealdend and wyrhta Metr. XXX, 14, der Walter und Wirker. — liffruma, lifes fruma El. 335; Cri. 44, 504, 656, 1043; An. 562, Gû. 699; Dan. 643, der Lebenserste. - lifes ordfruma Cri. 227, des Lebens Schöpfer. lifes leohtfruma An. 387, 1415; G. A. 175, 926, 1410, 1792, 1889, 2421; Gû. 565, 581; Metr. XI, 72; Dan. 409, Lichtschöpfer. — lîfes brytta Cri. 334; G. A. 122, 129; An. 823, Lebensspender. — folca feorhzifa Cri. 556; Gû. 1213, der Völker Lebensgeber. - feora dryhten Cri. Sat.: Auferst. 435, der Leben Herr. - lifes wealdend Dom. 85; Cræft 92; Metr. XX, 268, XXI, 36, des Lebens Walter. — lifweard, lifes weard El. 336; Cri. 1653; G. A. 144, 163, 1426; Gû. 901; Metr. XXVII, 77. - lìffrea, lìfes frea B. 16; Cri. 27, 15; G. A. 16; Ex. 271; Hy. X, 5. lifes agend Cri. 471; Schöpf. 55; Hy. VIII, 3. - lifes ealdor G. A. 2762, 1113; Hy. I, 5. — feorhhyrde Hy. IX, 8. — lifes lârcow An. 1468, Lehrer des Lebens. — lîfes lâtpeow El. 899; Ex. 104; Hy. IX, 9, Leiter des Lebens. - lifes wyn Hy. III, I, Wonne des Lebens. - leohtes wealdend Hy. IX, 9, Walter des Lichtes. — leohtes weard Dom. 53. — leohtes (-a) hyrde Az. 121; Chron. III b, 13; Hy. IV, 7. - pæt êce leoht Hy. III, 30, das ewige Licht. — leohtes leoht Hy. III, I, Licht des Lichtes. — wuldres leoma Cri. Sat.: Engel 85, der Herrlichkeit Licht. - wyrda wealdend El. 80; An. 1058; Ex. 432; Hy. IV, 43, Schicksalswalter. — se ârzifa Cræft. 11, Ehrverleiher. — beorht blædzifa An. 84, 656, der schöne Ruhmgeber. — blêdes brytta El. 162, Ruhmspender. — tîres brytta Jud. 93, 463. — sizora sôđcyning B. 3056; Cri. 1029; G. A. 1797; Phön. 339, 493; Schöpf. 67, der Siege König, Herr. — sizora wealdend B. 2876; Chron. III c, 22; Rä. VII, 1; Hl. Kr. 67; Môd. 84; Phön. 464; Metr. XI, 71, XX, 204; G. A. 126, 1112, 1270, 1365, 1408; Ex. 16; Ax. 158; Cri. Sat.: Engel 218. — sizora (-es) frea Chron. III b, 15; Jul. 361; Gû. 1053; Phön. 667; An. 714; Cri 404. — sizora dryhten G. A. 1036; El. 346. — sizedryhten Cri. 128; An. 879; Men. 215; Gû. 1212; Dôm. 92; G. B. 523. — sôđ sizedryhten Hy. V, 34. — sizora

sellend Pan. 64; Jul. 668, 705. - sizora settend Dan. 333. - sizerôf settend Az. 47. — sizora (-es) weard Cri. 244, 1517; An. 989, 1407; G. A. 1776; Metr. XI, 27. — sizores azend Cri. 420, 513; Cri. Sat.: Versuch. 678. — sizores ealdor Hy. III, 20. — sizores fruma Cri. 294. sizetorht Cri. Sat.: Engel 240, Siegleuchender. - sizorbeorht Cri. 10, der Siegglänzende. — sizebearn Höll. 43, Siegkind. — sizebearn zodes Höll. 11, 32, 15, Gottes Siegkind. — cynebearn An. 566, Königssohn. — wuldres cynebearn Men. 159, des Glanzes Königssohn. — se micela helm Cri. Sat: Engel 252, der starke Schutz. - heofona helm B. 182; Jul. 722; Höll. 34, der Schutz der Himmel. - heofonrices helm Cri. 566. - wuldres helm Cri. 463. — enzla helm G. A. 2751, Schutz der Engel. — zâsta helm G. A. 1793, 2420; El. 176. — æđelinza helm An. 277, 623, 655. — helm ealwihta Cri. 274, 410; G. A. 1290, 113, Schutz aller Wesen. — wera helm Cri. 634, Schutz der Männer. - manna zehyld B. 3057. - hæleda hyhtzifa El. 852, der Menschen Hoffnungsspender. — hâlizra hyht Jul. 642, der Heiligen Hoffnung. — frôfra fæder Hy. IX, 8, Trostvater. ferdfridend Rä. XXXIX, 3, Seelenbefriediger. — willzifa El. 1, Cri. 1, Wunschspender. — hâlend Cri. 435, 558, 634; Cri. Sat. 13 Mal; Phön. 616, 651, Heiland. — nerzend Cri. 398, 426; G. A. 1314, 1356, 1497, 2863 etc.; Gû. 630; Jud. 73 etc.; Metr. XX, 249; Cri. Sat. 1 Mal; Men. 26, 151, 222. — zâsta zeocend Cri. 198; An. 903; Gû. 1106. - fira nergend El. 1173. - sâwla nergend Cri. 571; Dan. 402; Phon. 498. — niđđa nerzend Gû. 612; Hy. VIII, 35. — helpend wera Hy. V, 7, der Helfer der Menschen. — helpend hæleda Dan. 403. — hælubearn Cri. 586, Heilkind. — dêma Schöpf. 50; Cri. Sat.: Auferst. 380; Hy. I, 1, Richter. — êce dêma Cri. 796, 837; Gû. 755, der ewige Richter. se hêhste dêma Jud. 4, 94, der höchste Richter. - sizedêma Cri. 1061; An. 661, Siegrichter. — heofondêma Cri. Sat.: Auf., Himmelsrichter. duzeda dêmend An. 119, der Richter der Schaaren. — dâda dêmend B. 181; Jul. 725; Dkspr. 1, der Richter der Thaten. - rodera ryhtend Cri. 798, der Richter des Himmels. — wuldres dema Jud. 59. — duzeda dâdfruma An. 75, der Schaaren Thaterster. - wuldres prym Jul. 643; Cri. 740, der Herrlichkeit Ruhm. - wîzena wyn Jul. 641, der Kämpfer Wonne, — herza fruma El. 210; Cri. 845, der Heere Führer. — mârđa fruma Chron. IIIc, 21. der Wunderthaten Vollbringer. — ealra brymma prym Gû. 1076; Phön. 628, aller Ruhme Ruhm. — wuldres zim Phön. 516, der Herrlichkeit Edelstein. — rodera prym Cri. 423, der Himmel Ruhm. — prymsitteud Jul. 435, der Ruhmsitzende. — prymmes hyrde El. 348; Jul. 280; Jud. 60, des Ruhmes Hirt. — prymmes ealder Jul. 448, des Ruhmes Fürst. — swezles zâst Cri. 203, des Himmels Geist. — sâwla symbelzifa An. 1419, der Seelen Gelaggeber. — wuldor ealwalda Dkspr. 133, allwaltende Herrlichkeit, - hæleða wuldor An. 1465, der Menschen Herrlichkeit. - beorn Cri. 449, 530, Edler, Krieger, Mensch. - beorna wulder El. 186, der Edlen Herrlichkeit. - se ædeling Cri. 448, 503, 627;

Höll. 3, 19, der Edling. — ædelinza ord Cri. 515, 846, der Edlinge Erster. — ædelinza wyn Höll. 121, der Edlinge Wonne. — byrhtword Cri. Sat.: Engel 238; Auferst. 658, der Wortberühmte. — låtteow Gû. 335, der Führer. — se åncenneda Red. I, 51, der Eingeborene. — se torhta Cri. Sat.: Engel 294, der Leuchtende. — se hålza Phön. 399, der Heilige. — êce, se êca Metr. IV, 29, XI, 74, XX, 132; Phön. 398, 411, der Ewige. — se almihtiza B. 92; Cri. 443; Gû. 732, 923, 931; Jud. 7; Metr. IV, 29, XI, 55, 74, XIII, 2; XX, 132; Phön. 393, der Allmächtige. — se cræftza Metr. XI, 92; XXIV, 51, der Mächtige, der Kluge. fruma and ende An. 556, Anfang und Ende. — ôr and ende Rä. LXXXI, 10. — se steora Schöpf. 45, der Steuermann.

### Zur Vergleichung:

Griechisch: πατήρ ἀνδρῶν τε θεῶντε ΙΙ. ΙV, 68, V, 426; θεοὶ αἰὲν ἐοντες Ι, 494; μάχαρες θεοί Ι, 599.

Lateinisch: Deus: omnipotens, caelipotens, astripotens, aeternus providus, vindex, justus, invictus, clemens. — Christus — Verbum — Redemptor — Salvator: unigena, salutifer, benignus, munificus, pacificus, victor, triumphans, dominus, judex. Hilarius Pictaviensis: lucis largitor, mundi Lucifer. Ambrosius: redemptor gentium.

Altnordisch: Gott, Odhin: sigföðr, herföðr, herja föðr, alda föðr, sigrhöfundr, geira dróttin, herþrimo gautr, hertýr.

Altsächsisch: cuning 642. - cunigo craftigost 1124, 1599, 2315, 2696, 3119, 5634. — cuningo rîkiost 1138, 1339, 2089, 4380, 4606, 4746, 5630. — piodkuning 4799. — mâri piodan 269. — drohtin 83, 140, 264, 316, 418, 27, 401 etc. — drohtin frô 490, 971. — mahtig drohtin 37. — hêlag drohtin 1292, 1313. — mâri drohtin 1133, 2330, 4788, 4794, 4827. — drohtin þe gôdo 1025. — þe rîkeo drohtin 1688. — þe berhto drohtin 2595, 4037. -- pe craftigo drohtin 3506. -- frao 109, 177. -hêrro 111, 259, 287, 1509 etc. — himlisc hêrro 1219, 1767, 3608, 5287. — pe lioba hêrro 1165. — rîki râdgebo 627, 1961. — pe râdand 1273. râdendero bezt 5601. — pê rîkeo 2314. — waldand 20, 39, 90, 106, 117, 179, 186, 190, 259, 277, 300, 329 etc. — ên alowaldand 998. — waldand frô 2109, 2990. — alowaldo 121, 172, 251, 274, 294, 1116, 1510, 1979, 3617, etc. — hebankuning 12, 91, 100, 130, 159, 266, 278, 317, 780, 902, 939, 1472, 1461, 1989, 2087, 2154, 2344, etc. — hêlag hebenkuning 1129, 3116. — himiles ward 1059. — hebenes waldand 1315, 2299, 3550. — weroldes waldard 409. — waldard pesaro weroldes 2324, 2430, 5587, 4834. — folco drohtin 430. — liudio hêrro 413, 431, 573. — liot liudio ward 984. — allaro firiho fruma 403. — manno drôhtin 383, 3706, 3781, 3892, 846, 1054, 2840, 2854. — managaro drohtin 439. — pe landes waldend 1681. — (liof) landes ward 626, 1013, 1052, 1382, 2246, 3757, 5598, 3759, 3711, 4019, 2838, 3155, 3247, 3786. — landes hirdi

1266, 3565. — erlo drohtin 1027, 3424. — managaro mundboro 1274, 2938. — manno mundboro 2300. — mahtig mundboro 2229. — burgo hirdi 625. — (pesoro) piodo drohtin 1386, 4207, 4833, 5504, 1284, 1994, 2828, 2950, 3112. — liudio drohtin 1831, 3026, 3312, 4241. — firiho drohtin 1960, 4213. — managaro drohtin 1999. — folco drohtin 2208. manno fruma 4802. — sigidrohtin 1575, 3744, 4093. — fader 4305. fader alowaldo 1922, 1973, 4801, 5095. — hêlag fader 1535. — alomahtig fader 1087, 1619, 4893. - himilisc fader 1403, 5654, 5934. - himilfader 2004, 4759. — himilrikies fader 9297. — fader alopiado 4746. allaro firiho fader 1847, 1978. — fader allaro firiho barno 3065, 3240, 4395. — adalordfrumo 31. — hêlag gêst 50 (Christus). — þe hêlago gêst 291, 325 (Christus). — barn godes 400, 479, 518, 545, 651, 702, 706, 714, 798, 812 etc. — sunu drohtines 834, 1045, 3980, 3984 etc. — waldandes barn 989, 1050, 1222, 962, 2030. — waldandes sunu 1026, 1189, 1294, 1984, 2688, 2695. — godes sunu 1282. — ênag barn godes 2975. hêlag himilisc barn 440. — pat fridubarn godes 450, 667, 760, 983, 1128, 3836, 1156, 2099, 2382, 3022, 3899 etc. — pat fridubarn 1077. — pat hêlage barn 663, 708, 804, 1584, 3688. — allaro barno bezt 1065, 1092, 1109, 835, 1590, 3326, 5050 etc. — barno rikiost 404, 1249, 1993, 2901, 2577. — mannes sunu 4461, 5094. — Davides sunu 2991, 3563, 3682. gumono bezt 2431, 3684, 3884, 5487, 5566. — biodgumono bezt 972. hêliand 958, 990, 3575, 3620, 3644, 2294. — lêriand 3256, 3933. neriand 1144, 3717, 3889. — hêliandero bezt 2031, 2180, 3161, 3156, 5218, 3558, 50. — lêriandero bezt 2811, 4036. — neriandero bezt 4030, 5929.

Altdeutsch: khuning Musp. 96, der himilshe cunic Jüngst. Tag, Phys., aller dinge schephâre Rol., anegin und ende Pilatus, der himiles kiwaltit Musp. 43.

Neuenglisch: The Almighty Creator of all things, The Eternal, The Saviour, The Redeemer, The Judge, The Word, The King of Kings, King of Glory, Light of the World. Sankeys Songs and Solos: the Lord of lords 250, the Father 256, the eternal Judge 264, Lord of mercy 264, Rock of Ages 280, 292, my Refuge 292, the "Man of Sorrows" (Christus) 305, the Great Deliverer 304, Immanuel 287, the Master 280, the Lamb of God 260, the Lamb 251.

Neufranzösisch: Aus protestantischen Kirchenliedern: Pagneau de Dieu, le Seigneur, l'Éternel, le Sauveur, le Rédempteur, le Créateur du monde, le Tout-Puissant, le Père de grâce, le pasteur suprême, Céleste Époux, l'Époux, Sauveur de la terre, soleil de justice, Emmanuel.

### Das Kreuz Christi.

Eigentlicher Ausdruck fehlte, rôd wurde es später, man hätte das Fremdwort gebrauchen können wie die anderen Nationen.

### Kenningar:

hâlendes treow Hl. Kr. 25, der Baum des Heilands. — pat hâlze treo El. 107, 128, der heilige Baum. — lîfes treo El. 1027, der Baum des Lebens. — vuldres treo El. 89, 828; Hl. Kr. 14, der Baum der Herrlichkeit. — vuldres beam El. 217. — vuldres vynbeam El. 844. — sizebeam Hl. Kr. 13, 127; El. 420, 665, 965, 860, 1028, 847, Siegbaum. — sizebeacen El. 168, 888, 1257, 975, Siegzeichen. — sê blâca beam El. 91; Dôm. 66, der schimmernde Baum.

#### Anmerkung:

sizebeacen kommt auch vor in der Runeninschrift des Kreuzes von Newcastle in Cumberland.

### Zur Vergleichung:

Altnordisch: vargtré.

Altsächsisch: waragtreo 5563.

Neudeutsch: das heilige Sig-Zeichen. Abraham a S. Cl., Judas, D. N. L. XI., 28.

# Kenningar für Personen.

Wir haben in das Gebiet der Kenningar noch eine Einzelgruppe einzufügen, nämlich die Bezeichnungen von Personen durch Angabe eines Verwandtschafts- oder eines Standesverhältnisses, die in der altgermanischen Poesie besonders beliebt sind, sich auch anderwärts allerdings reichlich finden. Ich erinnere an die Homerischen Personenbezeichnungen, an neugermanische Eigennamen wie Hansen und Thorsteinsson.

In den folgenden Verzeichnissen sind die Umschreibungen, welche eine Person als König eines Landes oder seiner Unterthanen bezeichnen, nicht vollständig enthalten, sie sind nicht charakteristisch; wir sagen ja auch der Kaiser, der Reichskanzler, the Queen für die betr. Eigennamen.

Da absolute Vollständigkeit hier überhaupt wenig Zweck hat, sind nur die Ausdrücke aus dem Beowulf angeführt und die entsprechenden aus den Nibelungen, die zur Vergleichung dienen mögen.

#### I. Beowulf.

Scyld.

wine Scyldinza 30.

Beowulf der Däne.

Scyldes eafera 19.

 $Hrôđz \hat{a}r$ .

maza Healfdenes 189, 1475, 2144, 2012, 1869. — sunu Healfdenes 268, 344, 646, 1010, 1041, 1653, 1700, 2148. — bearn Healfdenes 1021. — wine, helm, frea, eodor, leod, peoden Scyldinza: 148, 170 — 371, 456, 1321 — 290, 351, 500 — 429, 664 — 1654 — 1676, 1872 — frea, vine, aldor, brezo, êđelweqrd Denizea, Eastdena, Beorhtdena: 261 — 350 — 669, 392 — 427, 610 — 617. — frea, eodor Inzwina 1320 — 1045.

## Heorozâr.

bearn Healfdenes 469. - leod Scyldinza 2160.

## Hûnferð.

bearn Eczlâfes 499. — sunu Eczlâfes 591, 981. — mazo Eczlâfes 1466.

## Beowulf.

bearn Eczpeowes 529, 632, 958, 1384, 1474, 1652, 1818, 2000, 2178, 2426. — sunu Eczpeowes 1551, 2368, 2399. — maza Eczpeowes 2588. — mæz Hyzelâces 738, 759, 814, 915, 1531. — þezn Hyzelâces 194, 1575. — Geatmecza, Gúdzeata, Wederzeata leod 830 — 1539 — 1613, 2552. — zoldwine, dryhten Geata 2420, 2585 — 2403, 2561, 2577, 2902. — wilzeofa Wedra leoda 2901. — Wedra þeoden 2787, 3039. — freca Scyldinza 1564.

## Hyzelûc.

Hrêdles sunu 1486. — Hrêdles eafora 2359, 299. — Geata dryhten 2992.

### Heardrêd.

sunu Hyzelâces 2387.

## Wîzlâf.

sunu Wihstânes 2753, 2863, 3077. — byre Wihstânes 2908, 3111.

Eofor.

Hyzelâces pezn 2978.

Wulf.

sunu Wonrêdes 2972.

Onzenbeow.

fæder Ôhtheres 2929.

Eadzils.

sunu Ohtheres 2395.

Offa

Heminzes mæz 1945.

## II. Nibelungen.

## Siegmund.

der sweher Kriemhilde 1013 (es wird nur die Strophe zitiert).

# Siegfried.

Sigmundes barn 637. — sun der Sigmundes 640. — daz Sigmundes kint 433, 451. — daz Sigelinde kint 48, 208, 285, 430. — der schanen Siglinden kint 178. — (der) Kriemhilde man 807, 875, 882, 889, 913, 929, 941. — der schanen Kriemhilde trût 1059. — der helt von Niderlant und ä. Ausdr. 130, 213, 271, 826, 798, 289, 952, 1662.

#### Gunther.

der voit von Rîne 328, 561, 1371, 1447, 1468, 1746, 2272. — trôst der Niblunge 1064.

#### Gêrnôt.

daz Uoten kint 125.

### Gîselhêr.

der junge sun vroun Uoten 1907. — der schanen Uoten kint 2125, 2232.

### Hagen.

der Guntheres man 2243. — des künic Guntheres man 925, 1503.

#### Dankwart.

Hagenen bruoder 1870, 1884. — Aldrîânes kint 1876. — des küenen Aldrîanes kint 2217.

#### Kriemhilt.

vroun Voten kint 648. — der schænen Voten kint 290. — der edelen Voten kint 661. — Sifrides wip 1006, 1073. — des küenen Sifrides wip 1045. — des künic Etzelen wip 1301, 1401, 1459, 1720, 1732, 1823, 1861, 2115, — daz Etzelen wip 1265, 1292, 1337, 1668, 1687, 1847, 2040, 2048, 2060, 2103, 2302.

#### Etzel.

Botlunges kint 1254, 1312.

## Rüdiger.

der Gotelinde man 1218, 2157. — der schænen Götelinde man 1129. — wine der Gotlinde 2072. — der vogt von Bechelæren 2150.

#### Gotelinde.

daz Rüedigêres wîp 1253.

#### Dietrich von Bern.

der vogt von Berne 2175. — der helt von Berne 2182. — der vogt der Amelunge 2184.

# Îrinc.

Hawârtes man 1971, 1989, 1999, 2006.



Dem aufmerksamen Leser der mitgeteilten Listen muss es auffallen, dass zuweilen Kenningar für den gleichen Begriff unter einander reimen, z. B. hranrûd und swanrûd für Meer, wundenstefna bundenstefna für Schiff, und vielleicht wird ihm eine nähere Untersuchung dieses Umstandes wünschenswert erscheinen, zumal man ja in neuerer Zeit, namentlich durch Kluges Arbeit (Btr. IX, 423 ff.), gelernt hat, dass die alten Germanen ein äusserst feines Gefühl und eine folgenreiche Vorliebe für den Reim gehabt haben und zwar nicht nur für das, was moderne Laien als Reim empfinden, sondern auch für weniger auffallende Arten desselben, für Uebereinstimmungen, die sich auf den Inlaut oder den Auslaut beschränken. Wir wollen zuerst die in Betracht kommenden Ausdrücke hier aufzählen und uns auch gegen zweifelhafte Beispiele nicht abschliessen.

## Angelsächsische Kenningar:

Für Menschen grundbüend B. Sal. Sat.

sundbüend Cri. Metr.

londbüend Wîds, Cræft. Rä, Cri, Sat.: Vers. Schöpf.

für Leib . . . bânfæt B. Gû. Phön. lâmfæt Red. d. S.

für Tod . . . lifzedâl Gû, B. Wyrd, lices zedâl Phön. feorheweqlu Jul, Walf. feorhbeqlu B. Rä,

für Grab . . *moldærn* An. Phön. foldærn An. Gû. B. Cri, Hl. Kr.

für reden . . hordlocan onspannan An. wordlocan onspannan An.

für König . . rinca bealdor Jud.
sinca bealdor B.
wîzena bealdor Jud.
winia bealdor B.
zumena bealdor G.
zwerodes ealdor G.
leodfruma Metr. B. An. G. Ex. El. Phön. Klage.
peodfruma Metr. == Gott.
wîzena strenzel B.
hrinza fenzel B.

für Kampf . cczpleza Jud.
seczpleza Jud.
herenîd B.
sperenîd G.
(heresîd Kriegszug Môd. Rä. El.)

für Krieger , lindhabbend B.
rondhabbend B.
scildfreca B.
hildfreca B. An,
herewulf G,
heorowulf Ex.
hildefrenma Jul.
hildehlenma B,

für Brünne . herepåd B. herewêd B. herenet B.

für Meer . . . hranrâd B. G. An.
swanrâd B. An, Jul, El.
seolhbadu Rä,
seolhwadu An.
siole la bezonz B.
ŷ da zelonz Bot,
flôda bezonz B.
sezelrâd B.
deop zelâd An.

für Schiff , . wundenstefna B.
bundenstefna B.
åzflota An,
vvåzflota An, El.

(für Segel. . sezl und merehræzl). für Seefahrer. brimzæst Rä.

für Fisch . . brimhlæst G.

für Sonne, . heefones zim B. Gû. B. Phön, heefones wyn B. rodores condel B. wedercondel An. Phön.

für auf Erden under heofonkwealfe B. An.
under heofones hwearfte Rä.

für Teufel, Grendel, Drache leodsceada Cri. B.

peodsceada B.

feonda forespreca Cri. Gû. A.

wuldres widerbreca Jul.

widerbrôza Cri.

vârloza Jul. An. Gû. B. Walf. G.

dâdscûa Cri.

deadscûa B.

teonsmid Gû. A.

zrynsmid An.

se blaca Cri. Sat.

se draca El. Sal. Sat. Panth.

lâd c. subst. Sal. Sat. B.

vrâd c. subst. An.

ellenzâst B.

ellorgåst B. . ârfæst cyning Jud. für Gott . wêrfæst cyniny An. wihta wealdend Cri. Sat.: Engel. mihta wealdend Dan. El. Jul. Cri. Hy. lîfes lâreow An. lîfes lâtteow El. Hy. Ex. wuldres prym Jul. Cri. wuldres zim Phön. rodera prym Cri. ealra prymma prym Gû. Phön. wîzena wyn Jul. weoruda ealdor Cri. peoda bealdor An. sizetorht Cri. Sat.: Engel.

> sizorbeorht Cri. se rîca râdbora Hy.

se rîca rêsbora An. sizora sellend Jul. Pan. sizora settend Dan. sizerôf settend Az.

Es finden sich nicht nur reimende Kenningarpaare, sondern auch allerlei Komposita, die unter einander reimen: brimlâd, brimrâd; helcræft, wælcræft; helbend. wælbend; helfûs, wælfûs; herestrêt, merestrêt; herebrôza, sperebrôza; wælhere, wælspere; sîdland, sîdrand, wîdland; þrŷðbord, þrŷðword; unlêd, unrêd; wælstenz, wælswenz; êrdazas, zeârdazas u. s. w.

# Altsächsische Kenningar:

Für König . . rådgebo

bâggebo,

für Kampf . . gêrheti

wâpanpreki,

für Meer . . . lagustrôm

wâgostrôm,

für Teufel . . liudscado

biodscađo

pe lêđo

pe wrêđo.

für Gott . . . piodo drohtin

liudio drohtin

firiho drohtin

ênag barn

hêlag barn

nevag our

hêliand

lêriand

neriand

hêliandero bezt

lêriandero bezt

neriandero bezt.

Vgl. ferner die Wörter reginfiof und meginfiof.

# Altnordische Beispiele:

Ich habe von den vielen, die es giebt, nur wenige zur Hand:

Für Kampf . . dolja dynr randa rymr alma þrymr, für Schaf. . . horngloinn

gialdhróinn,

für Rind . . . himinbriotr

himinriotr.

Unter Odins 12 Namen (Gylfaginning) sind

Swidrir und

Widrir. In der alten nordischen Mythologie

begegnen ferner die Flüsse:

Slidur und

Hridur,

Sylgr und

Ylgr (Gylfag.), und die Zwerge

Nain

Dain

Thrain

Witr

Litr

Fili

Fill

Kili

Skirwir

Wirwir

Finnar

Ginnar.

Hier reimen also die Namen zusammengehöriger Personen im Inlaut und Auslaut; wie häufig die Glieder altgermanischer Familien Namen mit gleichem Anlaut haben, ist ja bekannt.

## Deutsche Beispiele:

Vgl. mhd. twanchsal,

nhd. Drangsal; bei Lenz:

schamlos und

zahmlos und unzählige Wortbildungen bei Abraham a Santa Clara. S. auch den Spruch Reimars, Wack. D. L. B. 735.

Diese Reime sind zu erklären, denn wenn wir auch in unserer Liste sehr freigebig waren, wenn auch manche Gleichklänge als zufällig auszusondern sein möchten, es bleibt doch eine beträchtliche Zahl von Beispielen übrig, die man nicht einfach als Wirkungen des Zufalls abthun darf.

Wir glauben hier eine besondere Art der Wortschatzvermehrung zu erkennen: die Anreimung. Man hatte den Ausdruck hranrûd, fand dass swanrûd darauf reimte und

nicht unpassend war, so kam es in Uebung. Kinder spielen ähnlich mit den Worten, nur dass sie weniger dabei denken. Wenn man einem plattdeutschen Kinde den Feldhüter zeigt Da geit de Pannemann', so ruft es hinter ihm her: Pannemann, Hannemann, Schannemann . . . und Schandmann ginge schon an als Kenning für den auspfändenden Spitzbubenfänger. Fili, Kili, Witr, Litr. Skirwir, Wirwir, was ist das anders als kindliche Lautspielerei? Jeder Reim, wie er auch zu Stande komme, wo er auch stehe, macht naiven Menschen Freude, man hat an ihnen einen ähnlichen Genuss, wie an allen Analogiebildungen, am Gedankenparallismus. an Antithesenreihen, an der Wiederkehr derselben syntaktischen Verbindungen oder desselben Tonfalles: einen Genuss, der darin begründet zu sein scheint, dass die Wiederholung derselben Elemente oder derselben begleitenden Umstände unsere körperlichen und seelischen Organe zu leichter und bequemer Thätigkeit anregt und anregend zu leichter und bequemer Thätigkeit der menschlichen Kräfte scheint ja identisch zu sein mit dem Begriff schön in seinen mannichfachen Variationen. Also aus ästhetischer Freude am Reime schuf man solche Paare, man behielt sie in gutem Gedächtnisse, denn der Reim macht wie alle Wiederholungen, die wir eben nannten, auch dem Gedächtnis das Festhalten und Erinnern bequem: wenn man swanrad hört, fällt hranrâd bald ein, ebenso wie das zweite Glied einer Reimformel leicht in unsere Gedanken und auf unsere Zunge kommt, wenn wir das erste ausgesprochen haben.

Solche Reimformeln, konventionelle Verbindungen zweier reimenden begriffsverwandten Wörter, mögen in vielen Fällen die Anreimung der Kenningar gefördert haben. Wenn man z. B. eine Formel êrfæst and wêrfæst hatte — sie ist nicht belegt, kann aber recht gut in Uebung gewesen sein — und man hatte die Kenning wêrfæst cyninz für König, wie nahe lag es da, einmal êrfæst cyninz zu sagen, namentlich wo der Vers vokalisch stabreimte! Sund and zrund ist belegt (An. 748), wenn nun grundbûend = Mensch zuerst vorhanden war, so war nur ein Schritt zu sundbûend. So passt

lîf and lîc (B. 2571, Cri. 777) zu lîfzedâl und lîczedâl und das häufige wîd and sîd zu se sîda zrund und se wîda zrund. Oft mögen die vermittelnden Reimformeln, oft auch die bewirkten Kenningar zufällig nicht überliefert sein. Es giebt z. B. die Formeln hand and rand und land and strand, es gibt die Kenningar handpleza, handzemôt, londbûend, es können recht gut auch die Kenningar randpleza, randzemôt, strandbûend im Gebrauch gewesen sein.

Noch ein anderer Umstand trägt dazu bei, dass solche reimenden Parallelausdrücke verhältnismässig häufig sind: die Entstehung der Worte und Wortteile durch lautliche Abbildung der Begriffe, die Funktion einzelner Laute und Lautgruppen, bestimmte Eigenschaften, Thätigkeiten, Verhältnisse der Begriffe in der Sprache darzustellen. Grund, sund, lond, strond, mold-, fold-, leod, beod, ecz, secz, strenzel, fenzel, benzel, bremma, hlemma, rûd, lûd, wunden-, bunden-, âz-, wâz-, sîd, wîd, lâđ, wrâđ, torht, beorht, von diesen Wörtern reimen die meisten doch wohl nicht zufällig, sondern die Laute stimmen teilweise überein, weil die Begriffe übereinstimmen. Die Zeit ist noch nicht gekommen, in der man über diesen Gegenstand Genaues, vollständig Befriedigendes sagen könnte; die Erklärung solcher Reime, die Erfassung der ursprünglichsten Begriffsbenennungen, das sind Aufgaben, die spätere Geschlechter endgültig erledigen werden. Unsere Aufgabe ist, ihnen vorzuarbeiten; unsere Pflicht ist aber auch, die letzten und höchsten Ziele unserer Wissenschaft im Auge zu behalten, auf dass wir uns nicht im Wuste und im Staube verlieren.



# Seitenweiser.

Achtzehntes Jhd. 10. Adler 63. Aesthetisches 15-18. 96. Allegorie 21. Alliteration s. Reim. altdeutsche Kenningar 11.33-87.89. altnordische Kenn. 11. 33-87. 94. altsächsische Kenn. 11. 33-87. 94. Amerikaner 8. angelsächsische Kenn.-Liste 33-87. Anreimung 95. Apposition 7. 14. Arabisches 36. 56. Archäologisches 32. 60. 62. 87 u. ö. Auerochse 63. Auge 31. 36. 37.

Beaconsfield 8.
Begriffskreis d. Kenn. 27.
Beil 50. 56.
Beowulf 30. 32. 52. 71. 88. 89.
s. Heldenepos.
Berlin 8.
"Bildung" der Dichter 9. 13. 22.
Bismarck 9. 88.
Blut 31. 37.
bordmen 8.
Brünne 50. 51.
Brunnanburh 52.
Brust 31. 36. 37.

cabman 8.
Christliches 70—87.
Cigarre 7.
college-cap 8.
Cynewulf 12. 25. 27. 29. 30. 32.
52. 59. 65. 70. 72.

definierende Kenn. 21.

Definition der Kenn. 7 ff.

Dialoge, Disput. 23.

Dichter 25. 27. 44. 48.

Drache im Beo. 71. 72. 77. 78.

Dreieinigkeit 73.

Droschken 8.

Einseitigkeit der K. 17. 18. 49. Eis 60. 61. Engel 48. 78. Engländer 8. episodische Kenn. 22. Epitheton ornans 16. 17. Erde, auf Erden 65—67. Euphemismus 8. 31.

fahren 42.
festhaltende Kenn. 18, 19.
Feuersäule 68.
Fisch 63. 64.
Formeln 9. 96. 97.
französische Kenn. 10. 33—87.
Frauen und ihre Stellung 10. 11.
29. 44. 45.

Gatte 45.
Gattin 45.
geboren werden 31. 38.
gehen 32. 42.
Genesis A. 12. 59. 70. 71.
Geschichte der Kenn. 22. 23. 26.
27. u. ö.
Geschlechtsliebe s. Frau.
Gladstone 8.
gotisch 67.
Gott 72. 79—85.
Grab 41. 42.

Grendel u. s. Mutter 71, 72, 77, griechische Kenn, u. Epith, 16, 17, 33—87.

Häher 64.
Harfe 44. 48.
Hebräisches 13. 47.
Heldenepos 12. 27. 31. 52. 70.
Heliand 11. 15. 26. 33—87. 94.
Helm 50. 51. 54.
Herr 46. 47.
Herz 31. 36. 37.
Himmel 70. 74. 75.
Hirsch 63.
Hölle 71. 75.
Homer 16. 17. 50. 33—87.
horchen 8.
Hut 8.

Indisches 47. Iren 8. Jäger 38. 71.

Kameel 62,
Kampf 52, 57, 58,
Keltisches 22,
König 44, 46, 47,
Königin 45, 48,
Kreuz Christi 86, 87,
Krieger 49, 53,
Kriegswesen 49—58,
Kuckuk 63,
Kûdrun 32, 34, u. ö,
Künstlichkeit d. Ausdr. 22, 25, 26, 56.

latein, Kenn. u. Epith. 22. 33—87.
leben 31. 38.
Leib der Menschen 29. 30. 35.
Litterarhistorisches 15. 24. 25. 27. u. ö.
Lokomotive 62.

Lyrische Gedichte 27.

Malayisch 69.

malende Kenn. 18.

Marini 10. Material d. Diss. 11. 26. Meer 59. 60. 61. 65.

Menschen 29. 33.

Morgenstern 69.

Mythologisches 31. 48. 51. 70—87.

neudeutsche Kenn. 8. 9. 33—87.

neuenglische Kenn. 8. 33—87.

Nibelungenlied 32. 88—90 u. ö.

Niederdeutsch 32. 42. 96.

pars pro toto 17. 29. 49. 52.
Personennamen 29. 48. 88—90.
Personifikation 20. 32.
Pfeil 50—52. 55.
Polemisches (Abweichungen von Behaghel, ten Brink, Grein, Heinzel, Müllenhoff, Rönning, Scherer, Weinhold) 13—15. 22. 24—26. 32. 34—37. 45. 54. 67. 71.
Pretiösen 10. u, ö.
Psychologisches 8. 9. 11. 12. 13. 15. 16. 25. 30. 31. 96.
publican 8.

Rabe 63. Rätsel 23. reden 32. 33. 36. 42. 43. Reichtum an Kenn. 11. 12. Reim 13—15. 29. 91—97. reiten 42.

Sänger 25. 27. 44. 48. Schiff 17. 59. 61. 62. Schild 50. 51. 54. 70. Schlacht 52. 57. 58. Schlesische Schule 10. schmieden 48. schön, begriffl. best. 96, Schöpfung 29, 30, 65. Schotten 8. schweigen 43. Schwert 50. 55. Seefahrer 62. Seele 31. 36. 37. Seewesen 59-62. Segel 62. siebzehntes Jhd. 14.

Sigli 31. 36. 65.
Sohn 46.
Sonne 31. 68.
soziale Verhältnisse 44—48.
Speer 16. 17. 50—52. 55.
Stabreim s. Reim.
sterben 31. 32. 39. 40.
Stern 69.
syntakt. Rolle der Kenn. 7.

Teufel 71, 72, 76.

Thräne 31, 37.

Thür 56.

Tierreich 63, 64.

Tod 31, 32, 40, 41.
töten 40, 41.
vergleichende Kenn, 19, 20, 21.
Walfisch 63, 64,
weben 48.
Weltgebäude 65—69.
Windthorst 8.
Wissenschaft d. Ags. 12, 13, 22,
23, 30, 66, 67, 69, u. ö.
Witz 9.
Wolf 50, 63, 64.

Wortbildung 15. 48. 95-97.

Wunde 56. 57.

#### Irrtümer und Druckfehler.

S. 8 oben . . . lies Kenningarn statt Kennigarn. Kürschner » Kürchner. » IO unten . . . » » · όξύς χαλχός >> όξὺς χαλπός. » 24, II von unten » i forhold >> i forhald. » 24, 6 » » vas. » 24, 6 » » give giver. » 24, 4 » » om-skrivning » oms-krivning. » 24, I » » fælles » fälles. » 25, 2 von oben » stammen » stämmen. » 25, 3 » » griber » griver. ding. » 25, 3 » » » ting » 25, 4 » » fölelser » föleser. » 25, 4 » » » stemninger » stemninge. » 37, 24 » » » dreor dreor. » » wæpnedmon » wæpnedmon. » 45, 8 Männer » Wänner, » 46, 7 von unten » "Ορχαμος. » 47, 5 » » ορχαμος· » 70, 9 » » Benennungen » Bennungen, » 96, II von oben » -parallelismus » parallismus.

Durch meine Unausmerksamkeit sehlen leider die Unterpunkte ost in headu, beado, eofor, seonu, sleaht, peaht, ziest, wealdend u. a. W.

Auch bitte ich zu entschuldigen, dass meine an. Schreibung z. t. veraltet oder falsch ist.



